

## Der Inhalt

|                       |     |      |     |     |     |      |      |      |    | Selte |
|-----------------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|----|-------|
| Von der Jungmädelsd   | nat | ft : | ZUI | R   | eid | haji | ugi  | end  |    | -1    |
| Jungmädelprobe als (  | Ge  | me   | in: | ich | aft | slo  | istu | ıng  |    | -4    |
| Die Schule im Osten   |     |      |     |     |     |      |      |      |    | 6     |
| Feierstunden wurden   | Be  | ke   | nni | mis |     |      |      | 4    |    | 8     |
| Jungmädel, Du gehör   | st  | in'  | s 5 | Son | nm  | erl  | ag   | eri  |    | 9     |
| Unsere offenen Kinde  | rst | ub   | en  |     |     |      |      |      | p  | 12    |
| Durch Presse, Rundfur | nk  | ur   | hd  | Flu | ıgb | dat  | ı    |      |    | 14    |
| Mädel am Werk         |     |      |     |     |     |      |      |      |    | 16    |
| Wir sind bereit zu ne |     |      |     |     |     |      |      |      |    | -     |
| Aus Pünktels Tagebu   | dh  | P    |     |     |     |      |      |      |    | 20    |
| Andere sind besser    |     |      |     |     |     |      |      |      |    |       |
| Jungmädel erzählen    |     |      |     |     |     |      |      |      |    |       |
| Unsere Heime sind Au  | sd  | ru   | dk  | un: | er  | er   | Ha   | itui | ng | 24    |
| Die Langerudkinder    |     |      |     |     |     |      |      |      |    | 26    |
| Streiflichter         |     |      |     |     |     |      |      |      |    |       |
| Lied: Der Führer .    |     | 4    |     |     |     |      |      |      |    | 31    |
| Unsere Bücher         |     |      |     |     |     |      |      |      |    |       |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFOHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZEN-UFER 10 VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33

# Dos Deutsche Mödel

## Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

## Von der Jungmädelschaft zur Reichsjugend

Von Lydia Schürer-Stolle, JM-Referentin der Reichsjugendführung

In der Zeit vom Januar 1934 bis Januar 1936 ift ein Weg in der Entwicklung der Jungmädelschaft gegangen worden, der von einem urgesunden, vorwärtsbrüngenden Geift innerhalb der Jungmädelzeihen spricht. Es hat sich eine Arbeit entwicklt, die steig, organisch und gedantlich solgerichtig ausgedant ist; die damtt eine Erziehung an dem einzelnen Jungmädel und an einer Gesantheit darstellt, die an jedem 20. April für die Mädelschaft des BDR spärdar wird, wenn an diesem Tage die Jungmädel mit einem ungeheuren Schwung und einer starten Gläubigkeit immer wieder die bestehenden Einheiten aussillen und auffrischen.

Trog ber organisatorischen Anforderungen, die gerade an uns gestellt wurden, und die in biesem Jahre durch die Zielsezung des Reichsjugendsührers noch gestellt werden, ift die Berantwortlichkeit seder Jungmädelführerin die Gewähr dasür gemesen, das unsere Arbolt, unbeschadet des schnellen Anwachsens und der organisatorischen Ersordernisse, in ihrem Wesen und ihrer Auszichtung gesund und finugemäß blieb, so das ein stetiger organischen Ausschaften und von der verzeichnen ist.

Im Januar 1984 wurde burch Anordnungen verfügt, daß die Jungmädeleinheiten dis einschliehlich Jungmädel-Untergau organisatorisch und führungsmähig selbständig und eigenverantwortlich sind. Im Januar 1936 wurde die Parole ausgesgeben, daß im Laufe eines Jahres sämtliche 10- dis 14jährigen Mädel in den Jungmädeleinheiten zu ersassen find.

Im Januar 1934 wurden aus den Reihen des BDR erft langfam Mädel herausgestellt, die zur Uebernahme der größeren Jungmädeleinheiten geeignet schiemen, und die fähig waren, selbständig und verantwortlich zu handeln und zu führen. Im Januar 1936 murbe ber BDM gefperzt, ba er fich tunftighin nut noch aus ben Reiben ber Jungmabel ergangt.

Beute haben wir Obergaue, in denen ble Madel 75. bls 98prozentig in den Jungmabelicaiten erfaßt find; wir führten lechstägige Werbungen burch, bei benen ein Jugang von 10 000 bis 15 000 Madeln in den einzelnen Obergauen zu verzeichnen war.

Der Weg, den wir die heute in den Jungmädelschaften jurudgelegt haben, ift noch jeder Jungmädelschrerin gut im Gedächtnis. Es war im Jahre 1933, als ein Zustrom in die Jungmäbelschaften einsetze, der taum zu bewältigen schien. Gerade
die 10- und 11jährigen, die mährend der Rampfzeit unseren Einheiten nicht angehörten, tamen nun voll Gläubigkeit und Pilichtwillen zu uns, um Dienst zu tun. Immer wieder eingelegte Sperren sorgten dafüt, daß der Mitgliederzuwachs von Zeit zu Zeit aufgehalten wurde, damit uns die Möglichtelt gegeben wurde, aufs neue besähigte Mädel herauszusinden und
als Führerinnen vor die Reueingetretenen zu stellen.

Wir hatten im Laufe biefes Jahres dafür gu jorgen, bag wir bem fo ploglich und ichnell einfegenben Buftrom gerecht merben tounten, ohne allzu große Mangel auftommen zu laffen. Erft bas Jahr 1934 brachte bie Sculung und Mus. richtung in bie Arbeit, bie nach biefen ungeorgani[atori den Unforberungen bringend notwendig murbe. Im Frühjahr 1934 begannen wir überall mit den Wochenendiculungen und mit Rurfen auf ben Obergaufchulen, Die bafür bereitstanben. Gauverbandsweise iculte nun jebes bafür verantwortilche Mabel ble 3M-Juhrerinnen ber Obergaue, Gaue und Untergaue erftmalig burch; banach batte fie bie Dlöglichfeit, biefe Dienftftellen mit ben fahigiten und verantwortungsbewußteften Mabeln gu bejegen. Langfam und forbernb gingen wir vor, und piele Jungmadeluntergaue wurden bamals noch von ber BDM-Bubrerin mit bearbeitet, weil fich die geeigneten Wladel in den 3M-Shulungsturfen noch nicht gefunden hatten.

Bereits im Commer 1934 waren die Jungmödelführerinnen in ben Obergamen am Wert und ichulten in ununterbrochener Folge in Jugendherbergen und Zeltlagern ihre Ringe, Gruppens und Schaftführerinnen burch. Diese Schulungen bes beuteten für unsere Arbeit, die in ben allereisten Anfängen stedte, und der wir damals Richtung geben durften, ein Sichten des vorhandenen Führerinnenmaterials. Der Winter brachte bann eine Festigung des dis dahin ständig wechselnden Führ rerinnenstandes, und damit eine planmähige Bertiesung und Ausrichtung in den Jungmädelschaften selbst.

Diese Jungmädelschaften aber hatten im Laufe des Jahres ebenfalls eine eigene Entwidlung burchgemacht. Burden vorber die Jungmädel als "die Aleinsten des BDR" angesehen, so gab ihnen nun das Leben in der eigenen, altersmäßig bestimmten Einheit das Gelbstdewuhtsein ihrer Persönlichteit. Damals jetzte, sowohl von der Jungmädelsührerinnenschaft als auch von den Jungmädeln selbst, der Kampf gegen die Aufosschlung ihres "Kinder-Geins" und gegen die Bemunderung für die "Kleinen" ein.

Wir wuhten, daß ein 10- bis 14jähriges Radel erft durch die bewußte Erziehung des Bundes ein Jungmädel wird, das grundlätitch anders anzulehen ist, als ein 10- bis 14jähriges Kind. Das gleichaltrige Jungmädel des Bundes erkennt auch in seinem personlichen Leben ichon Gefolgschaft, Vilicht und Dienst an. Wir wehrten uns als IR-Führerinnenschaft dagegen, daß Jungmädelarbeit innerhalb des BDR als kindlicher Betrieb, als lose Jusammenfassung und daher im sehten Grund und wesentlichere Ausgabe zu werten ist.

Unfere Arbeit murbe in ihrer Ausrichtung vom Befensausbrud und vom mahrhaften Leben unferer Jungmäbel bestimmt. Ein unbändiger Wille, Jucht und Straffheit, eine unerhörte lörperliche und geistige Beweglichteit, ein tropiger Stolz auf ihr Jungmäbel-Bein, eine lebendige, seste Kameradschaftlichteit und die immerwährende Bereitschaft zu erleben und unfere Art zu leben: das ift das Wesen umserer jüngken Jungmäbel. Lebendig, wißbegierig, tropig und stolz, ganz zäher Wille, ganz Bereitschaft, ganz Gehorjam und Pflichterfüllung, fo fichen fie im Dienft und tun ihre Pflicht zu feber Reit und immer.

Anders sind die 12- die 14jährigen. Nachdentlich sind sie und abwartend, kritischer und abgeschlossener. Bor diesen Mädeln steht die innere Entscheidung, sich ganz zu ihrem Bund und seiner Haltung zu bekennen, sich auseinanderzuseten mit Umwelt und eigener Art. Wort und Zielsetzung der Führerin sind bestimmend sur die einzelne.

Mus der Ertenntnis der Berichiedenheit bleier Altersstufen wurden auch in den Jungmädelichaften die Mädel getrennt gesührt, um die Heimnachmittage dem Berständnis und der geistigen Beweglichseit der einzelnen anpassen zu tönnen. Bon Ansang an aber ik sich jede Jungmädelsührerin barüber klar geweien, daß sie mit einem derartig regen und aufnahmesähigen Mädelmaterial etwas gestalten und bestimmen konnte, was einmal Ausdruck unseres Jungmädelsebens schlechtig sein muß, und was Gultigkeit sur eine Gesamthelt aller 10. die 14jährigen haben wird. Unsere Führerinnen verant worstung war es baher, Form, Gestaltung und Austrichtung war ab den Rahmen des Bundes hinaus einmal das Leben aller Jungmädel bestimmen kann. —

Heute find wir durch die Neujahrsbotschaft des Reichsjugends führers diesenigen geworden, die die Gesamtmädelschaft der 10. die 14jährigen durch unsere Erziehungsarbeit bestimmen werden; heute sindet unser Jungmädelseben in der Ausbruckstorm, die wir aus eigener Araft aus eigener Sicherheit, aus eigener Berantwortlichkeit geschaffen haben, Güttigkeit für alle, die durch unsere Einheiten laufen werden. Diese Ausdruckstorm aber ift der Geist des Jungmädels, das irgendwo im Glied steht, Dienst und Pflicht kennt und erfüllt, im Lager und auf Fahrt sein eigenes Leben sührt, in der Felerstunde seine eigene Art Ausdruck werden läst, das voll Eiser und einer unermübslichen Inneren Bereitschaft seine Gedanken und sein Wollen Arbeit und Wirklichkeit werden läst.

Kameradschaftlichkeit und gleiches Erleben im Schulungskurs festigen die Führerinnengemeinschaft



In diesem selben Geift aber werben wir alle die führen und erziehen, die zu uns tommen werben. Ans die sen Inngomäbeln, des zu uns tommen werben. Ans die sen Inngomäbeln seine dem BDR. Wenschen erwachsen, die Rationalsozialitisch seine ihm gestellten Aufgaben löfen wird, nationalssozialistisch bentende und nationalsozialistisch sebende Renschen, die im Alltag und im Kampfzeiten sür ihr Bolt stehen werden, weil sie bereits als 10jährige gelernt haben, bereit zu sein.

Vor diesen Jungmabeln aber steht die Jungmabelführerin, die herausgewachsen ist aus den Reihen ihrer Radel, die, jung genug, dasselbe Leben lebt wie sie, die dieselbe einsache Rameradschaft hält, die sich unter dieselben Gesetze stellt und als erste danach handelt, die von sich mehr sordert als von ihren Mäbeln, die Jucht und Dienst vor lebt.

Mlt Charafter und Eignung ber Jungmädelführerin heht ober fällt der Wert ihrer Arbeit an ihrer Einheit. Ausichlaggebend für die Eignung der Jungmädele führerin aber ift weber Bilbung, noch Wissen, noch Alter. Die Führerin, die vor Jungmädeln ficht, muß innerlich jung, mitreißend und voll Schwung sein. Sie muß Art und Wesensausdruck des Jungmädels selbst noch im sich tragen, um als Führerin gestalten zu können. Aus dem Augenblick beraus läßt sie das Ausdruck und Form werden, was dei ihren Mädeln erst Denlen und Suchen ist. Klar und unendlich einsach sieht die Führerin unter ihren Mädeln; nicht Respekt will sie und nicht leeren Gehorsom, sondern ein Folgen und Gehorchen aus Freiwilligkeit.

Richt durch Rang und Bürde — und nicht durch altersmäßige Ueberlegenheit erwirbt fie sich die Anerkennung als Zührerin, londern allein durch ihre Berantwortlichteit, durch ihre innere Reise, durch ihr selbstverständliches Führen und durch ihre eine deutig nationalsozialistische Haltung, die sie vorlebt. Das unterscheidet uns vom Berein, daß wir keine Leiterin, teine Borsteherin wollen — sondern daß wir unsere Führerin auf Grund ihres Chartafters, ihrer Fähigteit und ihrer Haltung anerkennen können. Das unterscheidet uns vom militärlichen Orla, daß wir nicht kommandiert und nicht besohlen werden, sondern daß wir solgen und gehorchen aus höchstet Freiwilligkeit, aus Unerkennung der inneren Ueberlegenheit der Führerln.

Oft find fie febr jung, diese Jungmadelführerinnen — die eben felbft noch im Glied ftanden und geführt wurden; aber bebingungslos nationalsozialistisch find fie, bedingungslos tren ihrer Sache, die ihnen höher steht als eigener Ehrgeiz; voll Willen und Tatbereitschaft find fie, voll Schwung. Mädel, die aus dem Erleben unjerer Art, aus unserer Gemeinichaft tommen, um mit Ernft und Berantwortlichkeit zu subren.

Rut wer unfer Leben felbst lebt, ift fabig, in unferer jungen Gemeinichaft zu führen. Sober als Bilbung, als Biffen, als altersmäßige Ueberlegenheit sieht bie Willens- und Geftaltungstraft ber jungen Führerin, bie unfere Art lebt und unfere Führerinnenverantwortlichteit verforpert.

Mit diesen Führerinnen werden wir alle die Mäbel erfassen, die die zum 20. April 1936 wiederum in unsere Jungmädelschaften geströmt sind, um sie zu Jungmädeln und zu
attiven Menichen zu erziehen. Biele Tausende Jungmädel
aber werden an diesem 20. April aus ihren Jungmädelschaften
ausscheiden und ihren Dienst in den Einheiten des BDM
übernehmen.

Jebes Jungmäbel, bas sich in die neue Mäbelschaft eingliebert, aber legt bort Zeugnis ab von der geleisteten Arbeit der Jungmäbelschaft, von ihrer Bereitschaft und Zielsehung. Der BDM aber stellt uns seine Mäbel als Führerinnen und Führerinnen-anwärterinnen zur Berfügung. Durch diesen dauernben und regen Austausch aber bleibt der BDM und die Inngmäbelschaft eine Mäbelgemeinschaft, die lebensvoll und geistig verbunden zueinandersteht und einen gemeinsamen Beg
geht für Bolt und Land und Kührer.





## Jungmädelprobe als Gemeinschaftsleistung

Für jedes Jungmädel ift die sportliche Arbeit innerhalb der Gemeinschaft eine Selbstverständlichkeit, die auf Sportnachmittagen und auf Staatsjugendtagen erfüllt wird. Reben dem Tummels und Jahrtenspiel des Sommers sieht die Körperschuse und das Hallenturnen des Winters. Es gibt tein noch so fleines Dorf mehr, in dem sich nicht die Jungmädelschaft neben den Heimnachmittagen zur Spiels und Sportarbeit pessammensindet, um im gemeinsamen Wettkampf langsam und steilg ihr eigenes Können zu steigern.

Diefem Jungmabelfport liegt dabei berfelbe Gebante jugrunde, der für uns alle in unferer jungen Gemeinschaft gilt: nicht ber Einzelne foll burch gute Leiftung glänzen, sondern wir empfinden es als eine Pflicht, uns törperlich zu ertüchtigen und gesund zu leben; so gibt es teinen unter uns, der sich von dieser Aufgabe ausschließen tonnte.

Als ben einzelnen Glieberungen des BDM, der HI und des DI das Leiftungsabzeichen gestiftet murbe, da fehte wiederum ein gemeinsamer Wetttampf ein, ben der Einzelne freiwillig aufnimmt, weil er von sich selbst etwas fordert. Die Erringung des BDM-Leiftungsabzeichens sest zwar eine tüchtige eigene Borarbeit voraus, ehe das Ziel erreicht wird, aber die gesorderten Leiftungen sind tropdem so gehalten, das sebe gesunde Mädel sie erfüllen tann. In dieser Tatsache liegt für uns der Wert des Leistungsabzeichens; denn es scheidet nicht die besähligten, wohl aber die altivsten Mädel von den übrigen.

Gehr viele Jungmabel haben im Laufe bes Commers ben Munich gehabt, fich ebenfalls einsehen zu burfen, um das gestedte Biel qu erreichen. Jeboch bileb es für biefe Jungmabel immer nur ein Biel, bag erft im BDR nach grundlegender Borarbeit in ber IR-Schaft in Angriff genommen werben fann.

Die Inngmädelichaft ist auf allen Arbeitsgebieten Borichulung für die prattische Einfagarbeit des BDR. Bir wollen uns daher nicht nur im heimabend ichulen, sondern wir wollen auch in der prattischen Arbeit bereit und einsahig sein für das, was uns die vertieftere Arbeit im BDR als Aufgabe hellt.

So wird der Ertingung des BDM-Leiftungsabzeichens das Ablegen der beiben Jungmäbelproben vorangehen, die von jedem
Jungmädel pflichtmäßig erfüllt werden muffen. Das neueingetretene zehn- und elijährige Rädel wird also im Ablauf
eines Jahres die erfte Jungmädelprobe abzulegen haben, um
sich anschließend daran als Zwölf- und Dreizehnjährige der
zweiten Probe zu unterziehen.



Dem vierzehnjährigen Mabel, das in den BDM übermielen wurde, fteht die Erringung des BDM-Leistungsabzeichens als freiwilliges Ziel vor Augen. So geht der folgerichtig aufgebaute Weg der Sportarbeit über die pflichtmäßigen Jung-mädelproben zum bronzenen und silbernen BDM-Leistungsabzeichen, das die Forderung seder Einzelnen an den eigenen Willen und die Freiwilligkeit als Boraussehung in sich trägt.

Die Erfüllung ber Jungmäbelproben ist für bas Jungmäbel nicht mur eine gesorderte Pflicht, sondern darüber hinaus Stolz und Ansporn. Die Aufgaben, die der Einzelnen gestellt werden, sind nicht Besonderheiten, die auch als solche gewertet werden müßten, sondern find Leistungsanforderungen, die unmittelbar aus der praktischen Arbeit berausgegriffen wurden, und die jedes Mädel, auf Grund seiner Zugehörigkeit zur Jungmädelschaft, erfüllen kann. Bei die ser Probe gilt es zu bewweisen, daß man im jeder Lage, sei es beim Sport, auf Fahrt oder im Heimnach mittag, ein Jungmädel ift, das wach, denkend, mutig und entschlossen in seiner Einheit steht.

Es geht bei biefer Jungmädelprobe nicht um die Erringung eines Abzeichens und bamit einer Auszeichnung, sondern es geht um die Ehre der Einzelnen, die sich als Jungmädel schlechthin zu bewelfen hat, und die durch die Ablegung der Proben ihre Jugehörigkeit zu ihrer Einheit befundet.

Die Anforberungen gliebern fich in die einzelnen Gebiete des Sportes, ber Jahrt und des Beimnachmittages. Mut und Gesichidlichteit find die Grundgedanten ber sportlichen Jorderung. Es geht hierbei nicht nach dem Lauf, nach der Stoppuhr und bem Sprung nach dem Magband, sondern nach der Körperbeherrschung, mit der man alle hindernisse überwindet, nach der Treffsicherheit des Ballwurfes, nach dem Mut des Springens und dem schnellen Erfassen seder Lage.

Auf Sahrt gitt für bas Jungmäbel noch nicht ble Beherrichung von Rompaftunde und Entfernungsschäten, von Kilometerwanderung, Unfaltdienft und erfter Silfe. Die Probe des Jungmädels verlangt eine genaue Kenntnis der Tier- und Pflanzenwelt, der Hauptkartenzeichen, des vorschriftsmäßigen Rudsadpadens und der ordentlichen Borbereitung einer Rochstelle im Freien als Gemeinschaftsleistung.

Auger biefer Probe auf Jahrt und in der Sportarbeit, die eine Anforderung an die Einzelne ftellt, verlangt die Erfüllung der Jungmädelprobe auf den verschiedenen wissens und schulungsmähigen Gebieten des Heimnachmittages eine Gemeinschaftsleistung, von der sich die Einzelne wicht ausschalten kann.

Die Jungmädelprobe im Seimnachmittag gibt ben mahren Stand ber Arbeit in ben einzelnen Einheiten an, richtet gleichzeltig die Arbeit in den Seimnachmittagen auf dieses verlangte Ziel bin aus, und gibt damit der Jungmädelsschretin eine planmähige Schulungsmöglichfeit und feste Zielsehung:

Jede Jungmabelicaft muß etwas über die Grenzziehung des Reiches mit den abgetrennten Gebieten wissen und in der Lage sein, nach dem Gedächtnis die Karte Deutschlands aufzuzeichnen. Sie muß etwas über das neue Deutschland zu sagen wissen, über seine politischen Jührer, seine Aufbauarbeit und seine nationalen Feiertage.

Diese Renntnisse sind bas feste und grundlegende Wissen jeder Jungmädelschaft, über das eine jede Einzelne etwas auszusagen weiß. So geht diese Jungmädelprobe nicht in der Art einer Schulprüsung vor sich, bei der Rebe und Antwort ober auswendig Gelerntes gilt, sondern der Stand der IM-Arbeit wird in Form eines Seimnachmittages sestgestellt und bewertet.

Somit ist jedem Jungmäbel die Möglichkeit gegeben worden, nich auf allen Gebieten seines Jungmäbellebens zu bewähren, seine Kameradschaftlichkeit zu beweisen und Zeugnls zu geben von dem, was der Heimnachmittag ihm an grundlegenden Wissen vermittelte. Rach Ablegen dieser Probe hat das Mädel



Die Abnahme ber Jungmädelprobe geschieht durch Jungmädelführerinnen, die die einschlichlich Jungmädelgruppenführerin
von der Jungmädeluntergauführerin dazu beauftragt werden.
Sowohl der schulungsmähige, als auch der sportliche Stand der
Jungmädelprobe tann von der Jungmädelführerin in ihrer Ginheit erreicht werden, da fie selbst in Schulungstursen,
prattischen Lagern, in Wochenendtursen und durch Schulungsmaterial Anregung und Richtlinien erhält. Gleichzeitig wurden
im Jahre 1935 ein wesentlicher Teil der IN-Führerinnenschaft
sportlich geschult.

In den Wochenendschulungen, die die IM-Führerinnenschaft der einzelnen Obergaue Bo- die 100prozentig ersafte, wurden Anregungen für die Spiegestaltung und Sportarbeit in den IM-Einheiten gegeben. Wohl das beste Hilfsmittel aber waren die IM-Führerinnenblätter, die in den Obergauen von der IM-Führerin in Jusammenarbeit mit der Sportwartin herausgedracht wurden, und die in ihren Staatsjugendtage und Fahrtenhesten eine Materialsammtung bedeuteten und in den Führerlnnendriesen der Reichsjugendsührung eine politischweltanschauliche Ausrichtung gaben, die die einzelne Führerin besähigte, eine intenside Arbeit auf allen Gebieten in ihrer Einheit auszunehmen. —

So bedeutet die Einführung der Jungmäbelprobe sowohl für die Führerinnen als auch für die Radel in erster Linte eine Bereitschaft, an der sich jede für sich zu beweisen hat. Das aber ift der Sinn der Jungmäbelprobe.

Schulungsbrief des — (1) Obergaues 6 Nordmark

Jungmabelbeft

Obergan Kurmart



Es war ein langes Schaffen, Arbeiten und Ueberlegen, ehe alle Räume bas Gepräge trugen, das unserer Art entspricht. Als es bann endlich soweit war, wurde im Ottober 1935 ber erste Jungmäbeluntergauführerinnenturs in die 3. Reichsschule bes BDR einberusen.

Die Einberufungsscheine trugen ben Vermert: Bahnstatlam Saalfeld. Un hand von Aursbuch und Karte wurden die günstigsten Berbindungen und Fahrstreden herausgesucht, und jo tam es, daß sich in Marienburg und Cibing Jungmäbeluntergauführerinnen aus allen Teilen des Reiches trasen, die die letzte Strede ihrer oft sehr langen Ansahrt gemeinsam mit der Aleinbahn zurücklegten. Beim Ausstelgen im Saalfeld hatten sich daher bereits west-, ost-, nord- und mitteldeutsche Jungmädelführerinnen in der gleichen spannenden Erwartung zusammengesunden: was wird uns dieser Aurs bringen, — wie wird diese Schule aussehen.

Bon Gaalfelb aus murbe ein gemeinsamer 6-Kilometer-Marich angetreten, und bann tauchte langsam die Reichs führerinnenfcule Bonden vor uns auf, ein großes, schlichtes Haus, von beisen nundem Turm die hitler-Jugend-Fahne weht.

Durch das große Einfahrtstor tamen mir in den Park mit den alten, hohen Bäumen, und bald darauf ftanden wir in der großen Halle des Saufes. Während sich die einzelnen im Bürd meldeten und eintrugen, hatten die anderen Zeit, fich umzusehen. Uon der Halle, die dis zur halben Sohe getäfelt ist, führt eine breite, dunkle Treppe in das Obergeschof. Die Deckenbeleuchtung, ein riesengroßer, vielarmiger Leuchter in Jorm eines Rades, hängt un langen Aetten weit berunter; wir spürten die Einheltlichkeit dieser Halle, deren Holzwände mit eingelassenen, kleineren Leuchtern geschmückt sind. Bin seht wußten wir noch nicht, was für Räume hinter diesen hohen dunklen Türen lagen, wir ahnten nur, daß diese Halle mit dem breiten Ramin und dem roten Fußbodenbelag ein selner Raum sit Heimabende, Bolkstänze und Sportspiele sein müßte.

Als wir alle eine halbe Stunde später unten in den Walchtäumen standen, gaben wir unserer Begeisterung lauten Ausdruck, denn die Wasch-, Umzleh- und Schultäume lodten einen
förmlich zur Innehaltung einer sesten Ordnung. Später, beim Einräumen unserer Sachen, traten wir immer wieder an die Fenster oder auf den großen Balton, von wo aus wir einen
so freien Blid über den Part die weit ins Land hinein hatten. Alle Schlafräume waren gleich hell, einsach und zwedmäßig eingerichtet. Wir gingen gemeinsam burch alle Räume und spürten bald, welcher Gebanke diesem hause zugrunde liegt: anspruchselas, ein sach und boch schwund eigenbedingt ist die eingerichtet, und vor allem: wir, die wir in blesen Aurs gerusen worden waren, konnten und dursten zur lesten und seinsten Ausgestaltung dieses hauses beitragen. Im Tagesraum und auf den Fluren sollten Bilder hängen, die wir rahmen wollten, im Schulungsraum sollte in schwarzer Schrift ein Spruch auf die helle Wand gebracht werden, dessen Buchstaden wir selbst schneiden wollten: Herr, lat uns niemals seige sein. In der Turmede sollte eine Lampe ausgehängt werden, die dem Stil der Möbel entsprach; und im ganzen haus sehlte es noch an Decken, Stehlampen, Leuchtern und unendlich vielen Aleinigkeiten.

Es dauerte nicht lange, und wir fühlten uns biefem haus zugehörig. Wie ichlicht und ichon wirkten die bauerlichen Wöbel, die von oftpreuhischen handwertern in ihren Dörfern gearbeitet waren, wie sehr sprach der Aurenwimpel, der im Ehraum als Decembeleuchtung hängt, von dem Leben der Nehrungssischer, wieviel hatten gerade diese Dinge uns zu sagen, die wir aus einer so anderen Gegend Deutschlands kamen.

Um Abend fanden wir uns alle in der großen Salle zum Singen und Erzählen zusammen. Wir sprachen über die Jungmädelschulen, die im Laufe der Zeit in den verschiedenen Obergauen geschaffen worden waren, und wir spürten aus diesen Berichten der einzelnen Rädel, daß diesen Schulen immer derjelbe Gedanke zugrunde liegt: das Ausbruck werden zu laffen, was Eigenart und Besonderheit der Landschaft und des Renichenschlages ift.

Wir hörten von ber pommerichen Jungmädelichule, von der des Obergaues Rordice, Riebersachsen, Oftland, Sachsen, Weststalen, Mittelthein, Hessen-Rassau, Mürttemberg und Baden, in denen teilweise jährlich 500 dis 800 Jungmädelstührerinnen zu einer grundlegenden weltanschaulichen, politischen und sportlichen Schulung erfast werden. In den meisten Obergauen werden die Lehrgänge in eine weltanschaulich politische und in eine rein sportliche Schulung gegliebert, um sede Jungmädelsührerin gleichzeitig als Sportwardln ihrer Einheit vorzubereiten. An diesem Abend erfaste uns wieder der Stolz auf unsere Arbeit, die uns im vergangenen Jahr um vieles weitergebracht hat.

Bum Schluß sprach die IM-Schulleiterin über die Bedeutung der Schule im Often, über die Geschichte ben Landes, und über die besondere Aufgabe, die uns Oftland ftellt. Wir hörten von ber Bergangenheit Bopbens, bas feinen Ramen von Ubalgardis, ber erften Sieblerfrau erhielt, bie vor 800 Jahren in bas Land ber Pruggen tam und hier fur ihr Deutschtum lampfte. Seute fteben mir als Mabel, benen biefes Land im Diten Berpflichtung und Aufgabe ift, auf bem Boben, auf bem por vielen hundert Jahren eine beutiche Frau fiebelte, tampfte und uns ben Beg mies. -

Die meiften von uns maren jum erftenmal in Oftpreugen, ober in Ditbeutichland ichlechthin. Biele von uns waren noch niemals an biefer Grenge gewesen, und die Bebeutung bes oftbeutigen Lanbes ftanb ihnen noch nicht einbeutig und flat por Augen. In diefem Rurs wollten mir baber vier Tage auf Grenglandfahrt geben, um diefes Land ju erleben, und feine Menichen verfteben ju fernen. Unfere Sabrt follte in ben Freiftaat Dangig, jum Tannenbergbentmal und gur Dreilanderede nach Wolfenberg führen. Den Abichlug unferes Rurfes aber follte eine Feierftunbe auf ber Marienburg bilben. -

Rutz wurde une nun die Sausordnung und die Referatfolge befannigegeben, Reben ben weltanichaulichen Fragen bes Nationalfogiallsmus ftanben bie mirtichaftspolitifchen, fulturellen und politifden Arbeitethemen. In biefen Referaten murben Meniden gu une fprechen, bie biefem Land entftammen, ble bie Entwidlung biefes Caues auf ben verichiebenften Mrbeitogebieten mitbeftimmen, und bie baber berufen finb, uns, die wir fremb nach Oftland tommen, eine Ausrichtung in biefen Gragen gu geben. Befonbers mertvoll follten für uns bie Stunden merben, in benen une oftpreugliche Gubrerinnen la Beimabenben von ihrem Band ergablen, in benen fie uns burch ihre Lieber und Tange Ginblid in oftpreugifchen Boltstum geben. Durch bie Dichtung Mgnes Miegels, burch bie Geftalten bes Ritterorbens, burch Arbeitsgemeinschaften unb erlebnismäßige Stunden auf Fahrt und im Rurg murbe uns biefes Land mit feiner Geichichte und feiner Butunft Berpflich. tung und Mufgabe merben. -

Als wir am erften Abend unter ber Lagerfahne angetreten waren, ba mußten mir, daß biefer Rure eine bejonbere Berantwortlichteit und Bereitschaft von uns forberte. Es war für une alle bas erfte Mal, bag mir une in einem Lager gufammenfanden, bas une ale Madel aus allen Teilen bes Reiches vereinte. Bir maren une unferer Aufgabe bemußt, über bie Berichiebenartigfeit ber einzelnen, Die burch Banb. icaft und Lebensumftanbe bebingt ift, bas Große, Gemeinfame, in unferem Denten und Tun ju feben, bas uns burch eine gleiche nationalfogialiftifche Saltung gu einer feften Ramerab. icatt jufammenfügt. -

Beder Tag batte bann fein eigenen Geficht, wenn auch ber Tageslauf immer berfelbe blieb. Befonders mertvoll murben uns in Bonben bie Stunben ben gemeinsamen Arbeitens, in benen wir ein Referat borten ober unfere Schulleiterin einen Gebanten mit une ausarbeitete. Jebe Musiprache gwang uns jur Muselnanderfegung mit unferem eigenen Denten, unb immer wieber gab es Fragen, Die unjere Stellungnahme perlangten. Go lernten mir in verftarttem Dage unfere eigenen Webanten gu benten und unfere Dleinung gu vertreten.

Unvergeglich aber werben uns auch bie froben Stunben bleiben, die mir bei Spiel und Sport, bei Bleb und Tang, beim Rafperle- und Schattenfpiel, bei ber Bert- und Baftelarbeit erlebten. Als bann am letten Sonntag bes Kurfes alt und jung, Jungen und Mabel, Manner und Frauen aus bem Dorf ju uns in die Schule tamen, um mit ung frohe Stunden ju erleben, ba ftanben wir als feftgefügte Ramerabicaft vor ihnen, und unfer Spielen und Gingen mar ein Teil unferer Arbeit, die wir in froben Stunden in Bonden gemeinfam geicafft hatten.

Rach bem Erleben ber Grengianbfahrt traten mir bann jum lettenmal unter unferer Fabne an: wir mußten, bag uns biefen Land, biefer Ante und bie Menichen, ble gu uns geiprochen batten, den Blid geweitet und uns eine neue und gröhere Dentrichtung gegeben batten. Bir nahmen ben Billen mit, bas, mas une bier Erlebnie murbe. in prattifche Arbeit an unferen Dabein um: anmanbeln.

Arbeits- und Leseraum



Tagesraum



Schlafraum





### Wie find Gefolgschaft

Wir find Gefolgichaft senen hohen Fahnen, die Größ're aus dem Richts emporgezogen. Run sehen wir sie droben sieghaft wogen, von Kampf und Sterben blieb uns dumpfes Ahnen. Doch wir sind jung, es gelte als Verrat, wenn wir in Andacht eb'ne Wege schreiten. Schon glüht das Zeichen über neuen Weiten, und ftählern rect sich unfre eigne Tat.

Eine Jungmabelführerin.

## Zeierstunden wurden Bekenntnis

Grundfägliches ift genug über bie Feiergestaltung ber neuen Jugend gesagt worben. Bon ihrer tatfachlichen Rraft und Eindringlichkeit aber hat nur der eimas spüren tonnen und bürfen, der babei mar, wenn das Erleben einer Gemeinschaft unmittelbates Bekenntnis, Feierstunde wurde.

Als BDR.Führerin habe ich an vielem großen chorijden Spielen teligenommen, habe mich von Sprache und Lieb, von Sprechchor und Musik mitreihen und überzeugen lassen. Groß, ernft und nachhaltig war die Wirtung biefer Felern. Ganz anders, aber nicht minder eindringlich waren jene Stunden, die ich unter Jungmäbeln erleben durfte.

Es war brunten im Guben bes Reiches, auf ber Alb. Dit ben Mabeln eines Gebirgsborfes waren wir beisammen gewesen, hatten gespielt, gesungen, gelacht . . . Spatnachmittag war es, die Jungmäbelführerin wollte ben Austlang machen. Schwerfallig, fast unbeholfen tamen bie Gage; aber bie Borte Bei mat, Lanb, Führer brachten bie Augen auch der Jüngften gum Aufleuchten.

Nermlich war die Kluft ber meisten, schmal und blag die Gesichter. Man sah, dieses Dabei-sein, dieses Im-Bunde-stehen,
stel keiner leicht; benn sie hatten alle kein wohlhabendes Eiternhaus. Aber sie kanden mit ganger Araft und gangem Einsag in der Gemeinschaft, in biesem Land. Das sagte uns diese Feierstunde auf ber Alb, die so schilcht, so ungewollt, und darum so nachhaltig war, daß sie noch heute in uns lebendig ist. —

Lange Strakenjuge, Bertehr und Großtadttempo ergaben den Sintergrund. Einführung ber Jungmäbel-Führerinnen- anwärterinnen eines Oberganes in ihr neues Amt, ihre neue Berantwortung follte bie Felerftunde fein und wurde doch weit mehr.

Eln wenig abjette ber Strafe ftanden auf einem großen Schlothof Sunderte von Madeln im Rechted angetreten, umfaumt von Fadelträgerinnen. Sell lag der Feuerscheln auf ihnen, und leuchtend brach er fich in den hoben Fenftern der angrenzenben Gebäube. Bon fernber flang bas Dröhnen und Jagen ber Stadtbahn . . .

Drüben auf ber Strafe blieben Menfchen fteben, vergagen für turze Zeit das Saften, saben auf das Bild der Rube und Feier- lichteit inmitten einer Grobstadt. Aus Liebern, Sprechchören und Einzelstimmen wuchs das Betenninks einer jungen Gemeinschaft, die fich bewuft in den Dienst einer Sache gestellt hat.

Wer ben Ernft und ben Billen in ben Gesichtern biefer Mabel, ber Fünfzehn- und Sechzehnjährigen fab, der fpürte, welche Welten zwischen ihnen und ber einstigen Großstadtjugend liegen. Gle wollen nicht ein Gelbstbetäuben und Genieben, sondern Einjag, Pflicht und Aufgabe.

Und bann |prach die Führerin, zeigte ihnen in knappen, einfachen Worten Zieljetzung und Berantwortung des Führerseins auf; und feine war da, die nicht in Gläubigkeit und letztem Bereitsein den Worten solgte:

"Du weißt, daß du führen mußt, damit die anderen folgen. Du willft nicht dienstliche Unterordnung und nicht Lauheit, sondern du willst Gefolgichaft für eine Idee. Du willk nicht Kommandieren und nicht Betteln, sondern du mußt selbswerdandlich sühren. In dir bleibt der Wille lebendig, dir das Recht des Borangehens durch deine Führung zu holen.

So tritift du aus bem Glieb vor die Front. So gehft du den Mädeln voran, weil du Führerin bist. So weht neben dir der Wimpel, den deine Mädel durch dich hochhalten sollen. So geht ihr gemeinsam den Weg zu einem Ziel, das über uns allen steht. Was dir als Jungmädel Glaube und Bereitschaft war, das ist nun Wille und Weg in dir. Was dir als Jungmädel ein Nehmen war, das ist dir jungen Führerin ein Geben und Berautworten..."

Und ein brittes Mal ftanb ich unter Euch Jungmädeln und burfte Eure Art und Euer Sein spüren. Dort oben in einer der kleinen Grenzstädte des Oftens war es. Ihr hattet keinen Abend vorbereitet, wolltet keine Feier gestalten, und dennoch wurde die Stunde unter Euch Erlebnis, well sie Euer tiefftes und wahres Bekenntnis jur heimat brachte.

Bon euren Sagen und Brauchen (pracht ihr, und alte majurische Lieber klangen auf . . . Wir haben lange zusammengesellen an dem Abend, und wir haben an die Worte benten
millen, die die ostbeutiche Dichterin Agnes Miegel, die oft und
gern unter den Jungmädeln Oftpreußens weilt, einmal sagte:
"Ich din so alt, daß ich lange Jahre um deutsche Jugend sehr
gebangt habe und nun immer neu detrossen und begludt din
über diese Kraft zur Gesundung, zu Zucht und Sitte — zu
einer einheitlichen Sitte und Gesinnung, die uns Alte aus der
heutigen Jugend ansieht..." —

Und ein weiteren Ral war ich unter euch Jungmäbeln, hart an der Rordgrenze des Reiches war es. Bon gang Spit waren die Jungmäbel zusammengekommen, waren in itraffen Dreierreihen zum Dorke hinaus, durch die Dünen, hinunter an den Strand marichiert. Welt, unendlich welt lag die Rordfee da. Ein scharfet Nordweit stand darüber und wühlte die See auf. hart wehten die Wimpel im Winde. Im offenen Viered standen die Rabel, den Blid zum Meer hin . .

Ein Sprechchor gab den Auftatt: "Wir Reben als Jungmadelichaft bes Bundes im Glied, vor uns der Wimpel, dessen Rune
Symbol unseres Glaubens ift, Wimpeltuch, das den Einzelnen
von seinem Ich loft und ihn unter das Gesetz der Kameradichaft hellt. Jungmadel, dein Wimpel will Dienft! Ueber
Deutschland weht die Jahne des Jührers, die ein Volt zujammenzwingt zu einer Gemeinschaft, vor deren Schickal der
Einzelne nichts gilt."

Dann iprach bie Führerin, iprach von ber Geschichte bes deutichen Rorbens, iprach von ben Menichen, die so voller Tross und Einsah selt Jahrhunderten um ihr Land zu fämpsen hatten . . Klar und eindringlich erstand den Jungmädeln die Aufgabe der heutigen Generation: Sich einzusesten für die Kraft und Reinheit ihres Boltstums.

Da spürte auch bas lette Jungmädel etwas von seiner Bersantwortung, von der Rotwendigkeit seines Dienstes; und sorbernder und gläubiger klangen Lied und Sprechchor den weiten einsamen Strand entlang. Ganz auf sich gestellt stand in dieser Stunde die junge Gemeinschaft da, die Berpflichtung erkennend, die jeder Einzelnen aus Helmat und Bolt erwachsen ist . . . Ein alten Friesenlied in seiner Kraft und seinem Trot gab den rechten Ausklang dieser Feierstunde. —

So tonnte ich noch non vielen Stäbten und Dörfern ergählen, in denen Jungmäbel als junge und gläubige Gemeinichaft um den Wimpel standen. Bielfältig wie das Gesicht des deutschen Boltes war die Gestaltung ihrer Feierstunden; Lieder und Sprechcore und damit ein gemeinjamer Wille schufen durch das ganze Reich die Berbindung, formten eine deutsche Jungmädelschaft, die Bar und einzusch nur eines kennt: im Dienst der Sache, im Dienst der nationalsozia. Ittisen 3bee zu frehen.

Eine Untergauführerin bes BDM.



Raum hat bas neue Jahr begannen, so fangen bie Jungmabel auch ichon an, ihre Plane für die tommende Frühjahrse und Commerszeit aufzustellen.

Ditern find außer fleineren Jahrten teine wesentlichen Dinge vorgeschen, benn es ift für alle Jungmädel nach bem letten Ausholen in der Schule vor der Beriehung die Zeit des "großen Atemholens" getommen und für die Bierzehnsährigen die Ueberweisung in den BDR. SM-Jührerlanen und Jührerinnenanwärterinnen aber werden noch einmal in großen Schulungslagern zusammengelaht, um die Ausrichtung für die tommende Sommergebeit zu erhalten.

Pfingten bagegen ift in jeber Jungmitbelicaft Sochbetrieb, benn as gilt, fich für bas große Plingittreffen bes IM-Untergaves ju ruften. Benige Bochen fpater fangen bie Gommerferten an, und damit bas eigentliche Jungmabelleben.

Mit Beginn ber Lagerzeit aber icheiben fich bie wirklichen Jungmädel von ben anderen. Die Jungmädel jon ben anderen. Die Jungmädelich eift aft it Gemein ich after ich en Unterlichtede. Durch ein Gemeinschaftswert des Rationalsozialismus wurde uns die Möglichteit gegeben, alljährlich einen Grobteil unserer erholungsbedürstigen Jungmädel durch die NS-Kinderlandverschiftung unterzubringen. So find im vergangenen Jahr in den einzelnen Obergauen bis zu 25 Prozent unserer Jungmädel zu einem Ferlenausenthalt gesommen, der ihnen sonft niemals möglich gewesen wäre.

Andere haben burch ein ganges Jahr hindurch gespart, um an ber Fahrt oder dem Sommerlager teilnehmen zu tonnen, und haben es unter Aufbletung ihres gangen Willens und Elfers geschafft. Die aber, die sich redlich mubten, ohne ihr 3tel zu erreichen, bekommen den letten Juschuft durch ihre Einheit. Wiederum ist diese Haltung ein Gemeinschaftswert, das sich den einsetz, der von Stolz und Gradheit seinen Weg-verfolgt hat. — So sind Jung madel.

En gibt andere; solche, die drav ihren Dienst tun, immer antreten, ihren Beitrag und bei besonderen Antässen ihr Scherflein dazugeben. Freilich, — sie gehören ja einer Organisation der Bewegung an. — En gibt auch solche, beren Bater
bet notleidenden Jungmädelschaft einen größeren Betrag zur
Berfügung stellen, allerdings geht das Wädel auf die Fahrt
jelbst nicht mit.

Rein, es fahrt mit Bati und Muttt in die Commerfrische, an die See — in ben Thüringer Balb, — jedenfalls in ein vers gnugliches, sorgenfreies Ferienleben. Die Jungmabel, die mit

gepadtem Affen abiabrtfertig am Bahnhof fteben, tonnen vielleicht gerade ihre Rameradin "bewundern", die mit Koffern und Roiferchen in die Sommerfriiche fahrt. — Das finb die anberen

Das, was in den Beimnachmittagen gleichen Denten ichlen, ift im täglichen Leben ein Berjagen gegen die Kameradicaft. — Ein wirklichen Jungmädel nimmt an allen Gorgen ber Jungmädelichaft teil, es schafft mit und dentt mit, die der Ausweg gefunden ist. Dann aber Acht es zu seiner IN. Einhelt. Gerade die Jungmädel, die die verlodendsten Aussichten haben, mit ihren Eltern große Reisen zu machen, bleiben aus Kameradicaftichkeit gegen die anderen, und aus eigenem innerem Antried, der die Fahrt der Reise — trog allem — vorzleht. Blob weil Bater mehr Geld hat, als die anderen, soll ich das alles sehen und erleben können, während die anderen . . .

Frühjahr und Sommer find Jahreszeiten, in benen bie Eltern "wenig" von ihren Ainbern haben. Dafür tummeln fich die Jungmädel bei Spiel und Sport im Lager; braungebrannt, gelund, zufrieden und innerlich frob, — so kommen fie zurück. Das Leben in ber Rameradichaft, das gemeinsame Erleben, das gleiche Gesetz der Ordnung für ein ganzes Lager — bas ist Gemeinschafts- und Bereitschaftserziehung, die man niemals im Seebad erlernt!

Die Rütter und Bater unjerer Jungmabel (b. 4. bas nationallozialiteiche Elternhaus), haben unfere Arbeit und bamit
ben Wert ber Sommerlager verstanden. Davan spricht am
beutlichsten die Prozentzahl der Jungmabel, die jührlich in
den Obergauen durch die Rinderlandverschiedung, Sommerlager, Grenzlands und Großsahrten erfaßt werden. Diese Eltern wisen, daß die Sommerzeit dazu da ist, um sein Wädel
ins Zerienlager zu schieden, wo es, allein auf sich gestellt, wit
seinem augendlichsten Leben und den Dingen selbständig
sertig werden muß. Diese Eltern wisen, daß die Betonung
den Familienlebens nicht in der Sommerzeit, die immer eine Ausloderung mit sich bringt, liegen kann.

Wit alle lennen den Top des vielgereiften und vielerfahrenen jungen Mädchens, dessen Unterhaltung ftets mit dem "Als ich vorigen Sommer auf meiner Reise da und da war ... "beginnt. Jungmädel seben wahrlich auch etwas von ihrer Heimat; aber sie "reisen" nicht, um zu genießen, sondern sie gehen auf Jahrt und ins Lager, um ihr Baterland, deutsche Landschaft, deutsche Menschen und deutsche Eigenart tennen-palernen. Jür diese Jungmädelgemeinschaft gilt das Wort "Erwanderte Welt, die hält!"

Es ift auch nicht unsere Absicht, uns damit abzusinden, daß es nun eben einmal auch andere Topen gibt! Wie werden baste sorgen, daß diese anderen unser Leben seben leben bewen. — Richt etwa um ihrer selbst willen — sicherlich nicht! Es geht uns vielmehr darum, daß dem neuen Dentsche land junge Wenschen heranwachsen, die genternt haben, einsach und gemeinschaftlich zu leben; die dieses Dentschland kennen und teben, und die mit wacher Bereitschaft sur ihr Land und für ihr Volt stehen. Dafür zu sorgen, ist unsere vornehmste Aufgabe, die wir innerhalb unserer Gemeinschaft erfüllen werden.

Bucht und ausgelasser, lebensvoller Jungmabeibeirieb, Dienst und Freizeit, verpflichtenbe Feierstunden und frobe Festwiesen in der Dorfgemeinschaft, Stilles Besinnen und übermütiger Frohstn, — und über allem gezügelten, beherrichtes Gemeinschaftsleben — bas find die großen Gegenpole eines solchen Lagers.

Rur Eltern, die selbst noch nie ihr Madel in ein Lager geschict haben, tennen die "Lagerangit", — die Sorge um Berpilegung. Unterfunft, Gesundhelt. Die prattischen Borarbeiten eines solchen Lagers und die getroffenen Borsichtsmahregeln find viel umfassender und umfichtiger als manche Mutter annehmen mag. Ein wirtlichen Lager trägt ein gang bestimmets Gesicht.

"Ein großen Zeltlager follte ftelgen, Alles war in Aufregung. Glebenhundert Diabel mußten untersucht werden, denn nur gejunde Dlabel burften mit hinaus. In dem Jungmabels gruppen mußten "Affenappelle" abgehalten werden, benn in einer großen Gemeinichaft fann nur dann Ordnung feln, wenn jedes einzelne Rabel fie hält und dafür forgt, dah die eigenen Sachen immer in Ordnung find. Das Geld der Teilnehmertinnen nuchte eingesammelt und auf die Bant nach Ilunowit überwiesen werden.

Mus allen Simmelsrichtungen ftomten am fillbren Morgen bie Jungmabel mit ihren Eltern und Geichwittern jum Treff-

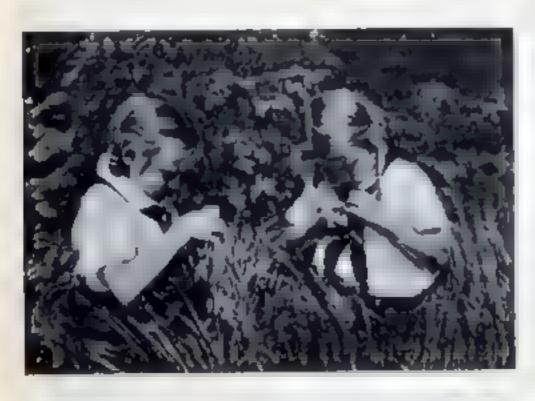

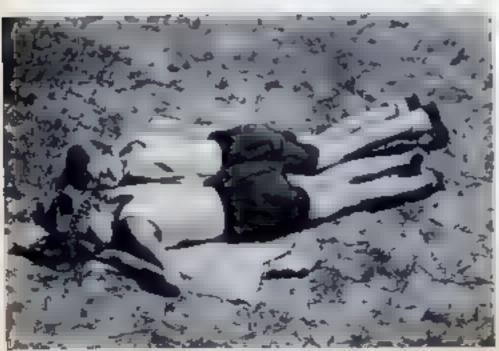

plat. Alle hatten ble vorschriftsmöhige Kluft an, und febes Jungmäbel trug stolz seinen Affen ober Rudfad selbst. Bater ober Butter hatten sich noch so viele Dabe geben können, um den Rudsad abzunehmen, ab heute kam das nicht mehr in Frage. Run ging es als Jungdäbel für mehrere Wochen hingung, und nun war man selbständig.

Die Jungmäbelichaften hatten die Rummer ihren Zeltes und bes Zeltborfen bekommen und traten nun in der neuen Ordnung an. Die Spize unseren Jugen bildeten die neunzig Schaftwimpel, danach tam unsere Kapelle, dreißig Räbel mit Gelgen, Flören, Lauten und Ziehharmonikan, und endlich tamen all die anderen Mädel. Im Gleichichritt — Marich. Die Kapelle spielte auf, die Wimpel flatterten im Winde.

Schon braufte unfer Silzug in die Halle. Wir stiegen in die Wagen, die die Nummer unferer Schaft trugen, schness wurde der Bahnsteig leer. Ein letter Gruh an Eltern und Geschwister. Der Rann mit der roten Rüge erschien, in einer Minute jollte der Jug mit uns hinaussahren in die Welt. Plutter hatte schon das Laschentuch in der Hand, um recht lange nachminken zu können, ste sah die vielen frahlenden Augen und freute sich, daß auch ihr Mäbel in der großen Gemeinschaft stehen kann. Der Jug rudte an. Ein lettes Rusen. Die weißen Tücher wehten im Wind.

Während ber Borbereitungen daheim, war auch braußen icon acht Tage lang ein Bortommando an ber Arbeit gewesen. Junf große Zeltstate mußten aufgebaut werden. Alles mußte planmäßig angelegt werden. Bier Tage vor dem Eintressen der Mäbel mußte ber Bäder ichen ansangen, sein Brot zu baden, bamit es nicht zu friich sei. Das ganze Dorf wußte vom Kommen der Mädel, und das ganze Dorf war gespannt auf die vielen Mädel

In windgeldühren Dunentesseln, im Riefernwald hinter ber großen Dune lagen unsere fünt Zeltborfer. Bu jedem Zeltdorf geborten weum Zelte, acht Untertunstszelte und ein Rleiberzelt ober Gepäckelt. Ju einem Zeltdorf gehörten 180 bla 160 Middel, und in einem Zelte wohnten 18 bin 20 Middel. Biele Zentner Stroh waren auf die einzelnen Zelte verteilt, die Großseldlüche war mit einem Treder herangelchaft worden. Die zentnerweise für das Lager bestellten Lebensmittel waren in einem Gemelndelchuppen untergebracht worden. Die Jahnenmasten waren in den Zeltdörfern und auf der Düne aufgestellt, alles war bereit, um siebenhundert Middeln für drei Riochen eine Heimat zu schlien.

Schon por Beginn bes Lagers hatten alle Lagerteilnehmer einnen gu einer ärztlichen Unterjuchung tommen muffen, damit nur gefunde und teine ichwächlichen Mabel mit hinaustamen ins Lager. Durch die große Luftveränderung traten anfangs leichtere Halsentzundungen auf, die aber durch die fojortige Behandlung ichnell wieder behoben waren.

Mile Schaften, bie im Tageodienst "Schwimmen" hatten, mußten vorher auf die "Axantenstation" jur Merztin, bort wurde seftgelegt, ob man an dem betressen Tage jchwimmen burite, und wie lange man im Bosser bleiben konnte, Schwächliche dursten im Söchhiall fünt Minuten baben. Durch diese regelmäßige Borstellung und die planmäßige Durchsührung des Schwimmens durch geschulte Axaite war es möglich, bah das Lager ohne jeden Unstall verlies.

Schwächere Madel wurden von größeren Jahrten beurlaubt und hatten Dienft im Lager. Ueberanftrengungen find während ber ganzen Zeit nicht aufgetreten. Auch bas Effen kand unter ärzilicher Kontrolle und wurde als gut und ausreichend bezeichnet. Die hogienischen Unlagen wurden täglich desinfiziert, so daß auch hier die größte Borforge getraffen war

Das Leben bel uns begann um ? Uhr. Dann wedte die lette Rachtwache mit der Schalmei. Weit halte ber Schall über die Dünen, und in der entfernteften Zeltstadt hörte die Wache den Ruf. "Im Lausschritt marich, marich", der Ruf, der auch den letten Schlaf vertreibt, ertonte, und ichon ging es im Dauerlauf über die Dünen an den Strand. Nach einer Biettelstunde Morgensport sanden wir uns alle in der Waschickellel Oftsee wieder. Wir kellten uns in langer Reihe auf und bearbeiteten unseren Bordermann. Ein ehrliches Schrubben.

Unfer Lagerdienft mar ein fester und ftrenger. Jede Stunde des Tages mar eingeteilt, und wir mußten ben Dienft ordnungsmäßig burchfuhren. Schwimmen, Sport, Bollstang, Lejen, Erzählen, auf Fahrt geben, und was es jonft alles an Beichäftigungen in einem Lager gibt, wechselten unaufhörlich, nur eins war immer gleich: die Freizeit Rach dem Mittagesen mar zwei Stunden lang Mittagerube. Dann lagen wir im Wold, schrieben Rarten und Briefe, und am allerschanften war es, wenn wir mit einem Märchenduche am Strande lagen und lasen. Die warme Mittagesonne brannte auf uns herab, ein tübler Wind wehte von der See her, wir lagen im hoben Dünengras, und wie das Meer bewegten sich die halme des Strandhafers auf und ab. Im Sande bildeten sich seine Wellen. Weit braufen hatte das Meer Schaumtronen, und immer neue Farden gab die Sanne dem unendlichen Wasser, Aus Schauen und Lesen wurde Schlaf und Traum.

Drei Wochen bester Ramerabicatt lagen nun hinter uns. Wir hatten uns als Jungmabel in einer großen Gemeinschaft bewolesen. Die Fahnen gingen jum letten Wale am Raft niedet, Run abet sollten unsere Bimpel ben Geist hinaustragen, ber uns hier im Laget zu Ramerabinnen gemacht hat, ber uns ben Weg zu einer jungen Gemeinschaft gezeigt hat.

Wieber fagen unfere, Sachen im Gepädneh verpadt. Es war noch viel bazugetommen. Diulchein, Serfand, Selbelbeere und Preifelbeerftraufe. "Wir find durch Deutschland gefahren, vom Wieer bis zum Alpenichnee. Wir haben noch Wind in den Haaren, den Wind von den Bergen und Geen . ... ertonte unfer Abichiedelled, Ein lettes Lebewohl riefen wir den Dorfbewohnern zu. "Rommt im nächten Jahr wieder", schallte es zurud.

Dott hinten lag der Strand, da mußte unfere Burg gestanden haben, hier mar unfer Fahrtenspielmittelpunkt . . . wie war uns dieses Stüdchen Erde in drei Mochen jur heimat geworden. Wir tonnten es nicht begreifen, daß wir nun alle wieder auseinandergehen mußten. Aber auf eine freuten wir uns mächtig: aufonuch fie Jahr."





## NSV und IM-Jührerinnen schaffen gemeinsam

Unsere offenen Kinderstuben



Un jeder Strafenede wird unfere Schat größer. Wenn die erfte Schüchternheit überwunden ift, tann man nicht genug aufpassen, daß nicht Streitigkeiten entstehen. Schliehlich ift es boch brennend wichtig, wer heute mit dem Auto spielen darf, ober wer mit Tante Annelotte einen richtigen Zoologischen Garten kneten wird.

Jeben Mittwoch früh ftellen wir fest, dah es wesentlich einsucher ist, zweihundert BDM-Mädel über eine Strafentrenzung zu bestätzern, als einen Trupp von zwanzig Kindern im Alter von 8 bis 6 Jahren. Der Weg zieht sich dann endlos in die Länge, und immer dann, wenn man meint, "so, jest ist der Arm lahm, gleich läht du Karit, den breisährigen, jallen", toucht vor uns unter Haus auf.

Erneut beginnt ein Problem, handgreifliche Entichluse her beizusühren: "Wer darf heute die Reingel pieben, und wer darf querft hinein?" Wenn auch dieser Puntt entschieden ift, beginnt sich eine weihevolle Schen auf die ganze ileine Schar zu legen. Solche Raume find sie nicht gewohnt, und immet wieder erleben sie das Wunder: hier ift ein Jimmer, das geshört ihnen ganz allein; da gibt es Spielsachen in Massen, und alles ist nicht etwa wie im Schausenster zum Anguden, sondern richtlig zum Spielen da. Dann ist dort noch ein Raum, wo jeder seinen Haten sich Mantel und Rüge hat, wo ein großes Beden jeden Lleinen Schmupfinken zum sosorigen Waichen auf, sordert, und wo ihnen das alles allein gehört.

Die anderen Zimmer mögen gewiß sehr ichon sein, aber fie find nichts für tleine Leute, benn dort gibt es teinen Wandsläuser, auf bem das Rottäppchen spazieren geht und der riefige Wolf einen drochend anfleticht. Dort find die Stühle und Tische hoch, ganz wie für Erwachsene, und nichts deutet darauf bin, daß auch Kinder dort willtommen find. Rein, da bleiben sie lieber in ihrem Zimmer, und jeder belegt seinen, nur ihm allein gehörenden Stuhl mit Beschlog, und dann beginnt das

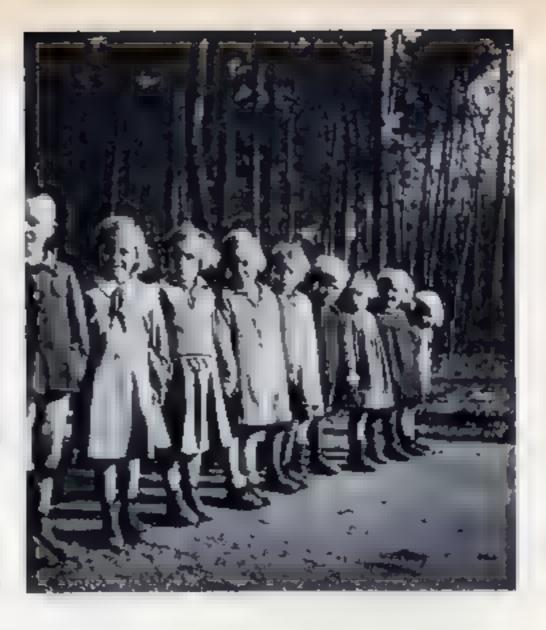

Ausjuchen ber Spielfachen, Meistens wollen ja alle das Gleiche haben, aber die ausgleichende Gezechtigkeit in Gestalt von zwei Jungmädelführerinnen stellt das Gleichgewicht in ber Rinderstube wieder ber. Wenn uns das Gille wohl will und alle semtlich das Richtige erwischt haben, herricht für einen Augenblid Stille

Langjam beginnt neuer Betötigungsbrang aufzuleben. Es werben Borichiäge unterbreitet, bergestalt, "tönnten wir heute nicht mal Jaulbär spielen", ober wie all die Spiele helzen, bei benen es auf das Tollen antommt? Dann werden die Sachen zusammengeräumt, und es geht an die Alfter oder in unseren Garten. Dungrig und zerzaust treffen wir dann später wieder ein. Wenn nun eine mitleidige Seele sich unserer angeommen dat, gibt es Kafao; dann tommt das Schwerzte an die Rethe: Das Brot wird zusammengeschüttet. Ehe man den Jungen und Mäbeln flargemacht hat, das diese Sitte eben in diese hans und damit auch in diese Kinderstude hineingehört, muh man seine ganze Redetunkt auswenden. Wunderschön ist es aber, das es ihnen später auch um so selbstwerständlicher ist.

Rach dem Effen tommt bann, wenn das Betragen danach war, bas Beite vom ganzen Tag: Das Märchenerzählen! Rie find unfere Kinder jo bras wie gerade beim Erzählen, und immer wieder tonnen fle ein und dasselbe Märchen in genau der gleichen Fassung hören. Aber auch das Schönkte findet nun einmal einen Schluß, und andere Beschäftigungen lösen das Erzählen ab. So geht der Bormittag zu Ende, und sedesmal um 1 Uhr mussen die Kender sich lostrisen.

Sedes Kind hat seine besonderen Eigenheiten. Unser gang tielner Karlt ift ein tadellos pünktlicher Mahner. So gegen 12 Uhr wird er müde, und gegen 12% Uhr ertönt bittend sein Ruf: "Bitte, Karlt Mutti geh'n, is müde!" Wenn er nicht so arg tieln wäre, würde er wohl manchmal eine Vermahnung erbalten.

Evt ift die Jüngfte, Dummfte und Kleinfte in unferer offenen Rinderstube. Aber fie ift auch immer die erfte. Schon eine halbe Stunde vor Beging meldet fie sich bei mir jur Stelle: "Ra, Evi, schon so frub?" Evis stummes Riden ift die Antwort.

Um Mittwochnachmittag werben jum Schlug richtige Ordenungenibungen gemacht. Es flappt nicht immer fo recht bamit.

Jest üben wir gerade Antreien, Anmarichteren und Abteilung halt! Got meint, das wäre ja nicht schwer, man brauche ja nur immer im Takt anzuhalten. Plöglich kellt sich beraus, daß Evi nur nachmacht, was ihr Vordermann tut; und als sie es allein vormachen soll, da kommt's dann heraus, daß sie noch nicht einmas richtig weiß, was rechts und links ist. Da gibt es natürlich ein gewaltiges Verwundern, und ganz verschüchtert verspricht Got, es bestimmt die zum nächsten Ral zu können.

Und am nächsten Mittwoch wird wieder marschiert, und Evi — macht mit einem etwas angestrengten Gesicht mit, Sie tam es; es fällt mit nur auf, daß sie manchmal etwas angitlich auf ihre rechte hand fleht. Plöglich sehe ich, daß sie einen Bleistift trägt, und da geht mir ein Licht auf. Als ich Evt anruse und sie danach frage, sieht sie etwas ängstlich da und tommt schließlich damit heraus: "Man malt doch auch rechts, und dann muß die andere Selte doch sints sein?" So hat Colibre eigene Lösung gesunden, um rechts und lints zu untersichten. —

Aber auch ohne Karila Mahnzuf mußten wir immer puntilich Schlut machen, benn zu Sause wartet eine Mutter auf
ihre Kinder, um ihnen Mittagbrot zu geben und um die furzen
Stunden, die ihr bleiben, mit ihnen zu verbringen. Die Frauen, die tagsüber, während die Kinder sort waren, ihren
Baushalt, ihre Mäsche besorgen tonnten, oder auch auf Arbeit
gingen, tonnen jeht ihren Kindern weitaus mehr Intereste
entgegenbringen, als sie es einen Bormittag sang in der beständigen Beite tun tonnten

Die froben Müttergesichter und die ftrablenden, gludlichen Rinderaugen find bann eine fange Wache mit une, und wir freuen uns mit ihnen auf den tommenden Wittwoch. Unser Biel ift es, an dieser Stelle mit allen Kröften zu helfen; um Müttern und Rindern einen Lichtbild in threm oft recht grauen Alltageleben zu geben, um die Mütter einmal in der Woche zu entlasten und den Kindern von lieln auf ihren Glauben an das Bute und Schöne stärlen zu helfen.

Eine Damburger 390. Führerin.



Einrichtung und Spfelzeug in unseren offenen Kinderstuben ist des alleinige Werk der Jungmädelschaften

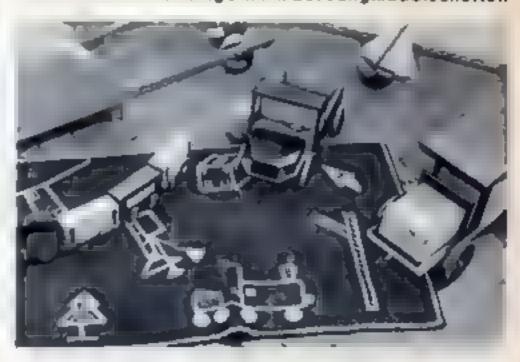

Erst nachdem jedes Kind seine Mahlzelt bekommen hat, wird das Heim geschlossen



17 000 Menenfmehmen pei per Inneme, ei-Roin, ben 1. Ottober 1986 Die große Werbeatrion ber Jungmebel in Obergan 11 Mittelrhein famite, wie nummehr enbgültig leftgeftellt murbe, einen aubererbent. beimnachmittage in allen Städten und Dorfern. lides Erfolg verbeichnen öllentliche Gtantelugenbinge, Elternnachmittage und Merbung burch Platate und Zeitungen fannten insgesamt 11 000 Mabei im Mitet Imilden 10 und 15 Jahren in ben Bom guigenommen werben. Die Bahl ber in biefem Jahr von den Jungmäbeln burchgeführten Beranftortungen erhöhen fich bamit auf 121 Girern. abende, 190 Dorfabende und 282 Gruppen, appelle Gin ausgezeichneter Erfolg bet biofigen Bungmabelarbeit! Gefolgidas.

Unter &
fit forpei
führung
Schulung
gen burk
helprecht
gebiet
lich bei
legen,
weltant

## Durch Presse, Rundfunk und Flugblatt sprachen wir zur Oeffentlichkeit

Im Laufe bes vergangenen Jahres golt es immer wieder, fich burch größere Werbungen nachbrücklich an Augenftehende zu pichten. Das Winterhilfswert mit seinen Abzeichen, mit Rieisbers, Lebensmittels und Spielzeugsammlungen, die Jungmädelsbeimwerdung in ihrer dringenden Notwendigkeit, die Jungmädelsbeimwerdung, und die für unsere Zeitscheift "Das Deutsche Middel" find Attionen gewesen, die von uns letzen Einfah und ganzen Arbeitseiser verlangten. Richt allein Opfer hieh es in vielen Dingen zu beingen, um das Gelingen unsere Sache sicherzustellen, sondern es galt immer wieder, mit neuen Gebanten, mit schigträftigen Einfällen, Borschlägen und einer Bortion guten Rutes diese Attionen vorwärtszutragen.

Wir ipllrten balb, daß es hier um etwas gang anderes ging, als um die Werbung, die wir bisher in unjeren eigenen Reiben durchgeführt hatten. Diesmal glug es um eine Werbung in ber Deffentlichteit, um die Reinung aller Augenstehenden, um die Stellungnahme aller Eltern, Lehrer und Mädel zu bestimmen. Wir verstanden schnell, daß wir hier mit Propagandamitieln arbeiten muhten, die uns dei unseren Arbeitsichauen innerhalb unserer eigenen Reihen nicht notwendig schienen. Diese Werbeattlonen seboch machten bas Einschalten in Rundsunft, Presse, und Propagandarbeit in jeder Form notwendig.

In biefem vergangenen Jahr aber haben wir als Jungmäbel und als Jungmäbelführerinnenschaft gelernt, uns in großen Propagandaaltionen und Werbewochen, Gehör zu verschaffen. Wit haben gelernt, durch Rundfuntübertragungen, Reportagen und immer neuversahten Nanuftripten zu all den Rädeln zu fprechen, die noch abseitsstehen und den Weg zu uns noch nicht sanden. Wir haben in Zeitungsberichten, grundsählichen Artiteln, Erlebnisschilderungen und Arbeitsausschnitten den Eistern und Außenstehenden Wesen, Organisation und Arbeitssweise der Jungmäbel im BDM Kargelegt.

In Elternversammlungen haben wir Einwände entfraftet, Bei benten zerftreut, Alchtlinlen und jührungsmähige Ueberlegungen flar umriffen und herausgestellt. In Jest- und Feierstunden, in Grohtundgebungen, in offenen Singen und Werbemärschen aber haben wir abseitsstehende Madel und fragende Zweifler innerlich überzeugt. Wir zeigten der Orffentlichteit in großen Arbeitsschauen und Austellungen Ausschnitte aus der prattischen Arbeit, die innerhalb der Jungmädelichaft geleistet wird.

Jedem einzelnen wurde die Röglichteit gegeben, in öffentlichen beimnachmittagen, Staatsjugenbiagen und Zeierstunden unfer Wollen, unfer Leben und die Eingliederung in die Gemeinsschaft mitzuerleben. Für die ganz Bergehlichen aber wurden Flugdlätter und handzeitel verteilt; und mancher heimnachmittag in der Jungmädelschaft war mit Kleben, Zeichnen und Schreiben der großen Werbeplatate ausgefüllt, die wir dann in den Schulen, in Läden und Schaufästen ausgehängt haben. So haben wir geworben, und der Erfolg ist nander Besweis für die Richtigkeit unserer Propagandes weise gewesen. Wir haben Obergaue, in denen durch unsere

Werbetätigfeit mehrere toufenb Jungmabel neu aufgenommen wurden. Un erfter Stelle fteht ber Obergan Seffen-Raffau mit 15 000 Reuaufnahmen, ferner Mittelebein mit 11 000, Baden mit 11 000, München-Oberbapeen mit 10 000, und augerdem Ruhr-Riebereheln und andere Obergaut, die ebenfalls burch ihre Werbung mehrere taufend neue Mädel erfaßten.

Mahrend biefe Propaganda ben Gefamtelniag aller Jungmabel jur Durchführung einer ichlagtraftigen Aftion erforderte, bes beutete die Werbung des BDM und der Jungmabel für unfere Zeitschrift "Das Deutiche Dladel", neben einer gewissen Propaganda un der Defefatischkeit, die beisplelsweise durch das Ansichlagen von Plataten durchgeführt murbe, in erster Linte den Einsatz jeden einzelnen Dladels, durch perfanliche Werdung, durch Auftidrung und einen nimmermaden Fleis.

So wurden in verhöltnismähig turger Zeit durch bas glele bewußte und raftlofe Schaffen der Jungmädel allein 35 000 Neubestellungen in Form von Jahresbezügen getätigt. Die Jungmädelichaft des Reichen steht somit an erster Stelle im Erfolg der Werbung für unfere Zeltschrift.

Wie fehr fich bie Jungmabel für ihre Sache eingefest haben, geht wohl am einbeutigiten aus einer Schilberung eines jachfichen Jungmabels bervor:

"Es war für Erika sonnenklar, daß fie einen Preis bei der Werdung für bas "Dentiche Mäbel" besommen mußte, Sie batte fich sest vorgenommen, bei allen Bekannten und Berwandten für das "Deutsche Räbel" zu werben. Juerk stellte fie sich eine Liste auf; und dann ging sie von haus zu haus. "Das ist aber nett, daß du uns einmal besucht!" So wurde ihr meistenn die Tür aufgemacht. Etwas erstaunt waren aber dann alle, als Erika anfing, zu reden und zu werben . . Biele bestellten das "Deutsche Räbel" aus lieberzeugung, aus Reugler, viellricht, um das vor Erfer glühende Jungmübel nicht zu enträuschen. Erikas Jutrauen wuchs, und sie wurde immer mutiger.

So tam es, daß fie fich ploglich in der Stube einer alten Freundin ihrer Tante besand. Diese mollte fich freilich über- haupt nicht überreben laffen, das "Deutsche Madel" zu lefen. Da jagte Erita: "Baffen Sie mal auf, ich lese Ihnen etwas vor, ja?!" Dagegen hatte die alte Frau nichts einzuwenden, fie freute fich über das frische Jungmabel.

Run jah Eritu mit ihr auf bem aften Sofa und las . . . Die alte Frau hörte fill lächtlub zu und nidte vor fich bin: Ia, ja, ein bischen anders waren die Rinder ichon als zu ihrer Zeit. 26 und zu fragte fie dazwischen, wenn fie etwas nicht ganz verftunden hatte, und Erita erflärte bereitwilligft. Schlieblich fab fie erwartungsvoll auf. Würde die alte Frau das "Deutsiche Mädel" bestellen?

Und diese antwortete auf die stumme Frage: "Ja, wenn du mit seden Monat eure Zeitschrift vorlieft, nehme ich sie. Schön ist sie, das fann man wohl sagen!" Erita sah die alte Fraustrahlend an. Freilich, das wollte sie gern tun. — Run geht Erika seden Monat zu ihr und bringt ihr etwas von dem neuen Leden."

An alle deutschen Eltern! Warum wour In Eure Madel nicht dem Bund Seinfer Neihen; somit sind wir der großte Mädel nicht deut in unseren Reihen; somit sind wir der Rund Keutscher Madel stehen heute in unseren Keutscher in den Rund Keutscher in den Rund Geden und Reihen find schoolten Keutscher in den Rund Geden und Reihen find sein General und Rund Geden und Reihen find sein General und Geden und Reihen find sein General und Geden und Reihen find sein General und Geden gestellt und Gestellt und Geden gestellt und Geden und Geden gestellt und Gestellt und Geden gestellt und Gestellt und Geden gestellt und Geste Manche Fragen und Bedenken sind es, die Euch abhalten, Eure Kinder in den Bund Deutscher Möbel zu schanzungen. Warum wollt Ihr Eure Mädel nicht dem Bund Deutscher Mäbel beitreten lassen?

Wir wollen an Hande Bengarbungen daten Knad gene Bepenken wiverleden nup Ente Leaden peantworten manche Vorurteile und falfche Behauptungen halten Euch durück! Allie arischen und gesunden Mataussenma ist für bas bemiebe Rolls von margen Mer mallen bie angebeiten in einer großen Gemeinschaft, die glie Standensen Die Eltern fragen: Was hat ber B.D.M. für einen Sinn?

nathriolitischen Grundlab auf dem Franze der Leiden der Larden der Manne auffrichen der in der Steinen der Gelünne forden der in der Gelünne forden der Gelünne de nalsbialistischen Grundsatz auf dem Prinzip der Leistung, sorden die Madel auch in berustichen Grundsatz auf dem Prinzip der Leistung, sorden die Madel auch in berustigen werfchesten ihrem Granen Nichellands. This Moglichkeit, lich hauswirtschaftlich Saushaltungen verschaffen ihnen emiptechend ihrem Können Arbeitet nabel, BINI ITS rier ns.

Neben ber Jusahlichen Schulung in ihrem eigenen 3 auszubilden in eigenen Rurfen, die die DI & gufo Erholungsbedürftige werden aufs Land verfchickt, ober in threm Berufohweig untergebracht. Begabt die auffer Saus fein mulien, werben in einem ein gegenseitig belfen und fordern und une von artaber auch lernen, fich felbft gurudiftellen ju kont-

Die Eltern fragen. Was tut Ihr in Unter Arbeitsgebiet ist fehr mannigfalug. Es und nach ben Ortsverhältniffen richten. Die

Unter geiftiger Schulung verfteben wir bas Mechen Die Sahrten fteben mit an erfter Gielle. Ichidie in Bergangenheit und Gegenwart; b bes beutschen Bolkes erkennen ternen und ! ichaftse und Rufturpolitiker leben lemen. Wir beschaftigen uns unter Anweisung bei deutsche Literatur. Deutschem Bolkstum abenben lernen bie Mabel Brabusches, Schule und Elternhaus, ermoglicht eifrig

Die Eltern fragen: Warum tre Durch die Kluft foll die Einheitlichker Sanperheit nug Depund And pas " . lauft nicht baher, wie er ge in bies mit ber

er Map ahren ut o feine Werbeing durch Rungfunk

or apren Jipon 4" mauri 3 hulung



Jungmäcieleusstellung atols Bu . see day polose. "Haffung, Dub

Fite

D4 ctt ng. 195 CT Ini na

Gronkundgebung

rohen D dane Mir feier 3n ben Beier, C . Bolkst

School

bem ergh zinzelne ichon un it audy

nd zum Toti 'n Lebens geforbert clugenb,

genft nat uchen. I

olling kar

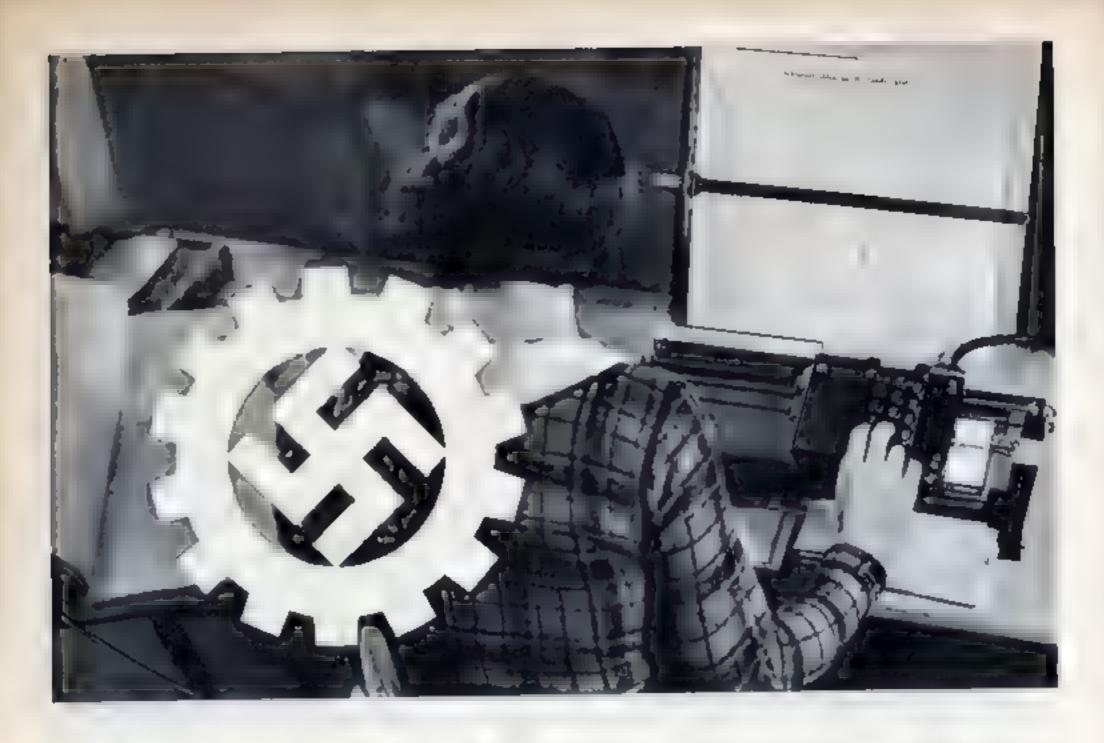

## MADEL AM WERK

1V. Die Gruppen der Reichsbetriebsgemeinschaft Handel

Von den rund 860 000 jungen Madeln, die fich an die Berufseberatungsstellen wandten, entschied sich saft ein Drittel für einen lausmännischen Beruf. Bertäulerlunen und Kontoristinnen sind danach also beute die meist erstrebten Berufe für junge Mädel, wobei sich deim letten Neichsberuswetistamps zeigte, das sich biese beiden Gruppen der DAF so ziemstich die Maage hielten, da von den hieran inngesamt teilnehmenden 115 000 Nädeln 40. die 45 000. Bertäuferinnen eiwa 50 000 Kontoristinnen waren, mährend der Nest auf die anderen der Reichsbetriedsgemeinschaft Handel zugehörenden Gruppen den Gaststättengewerden und der Blumendinderei entstel

Es ift interesant und begrüßenswert, daß sich unter den Berussanwärterinnen auch Abiturlentinnen und andere Mädel
mit höherer Schuldlidung besanden. Für die Berläuses
rinnen ist eine kaufmänniche Lehre von drei Jahren vorgesehen, an die sich eine vorläusig nach freiwillige Gehissennenprüfung anschlieht, die vor der Industrie- und handelstammer
abzulegen ist. Neben der Aussicht, sich einmal selbständig zu
machen, besteht für gute Vertäuserinnen die Röglichkeit, als
Einspuserin, Abteilungsseiterin usw. eine gehodene Stellung
zu finden. Im allgemeinen führt der Aleg der werdenden Bertäuserln zu einer starten Speziallsterung für eine bestimmte

Die Deutsche Arbeitstront betreibt auch bei ben Berläuserinnen eine gut organtsierte gustiche Berufuschung fung in Jorm von Lehrgängen, in benen warenlundliche Renntnisse vermittelt werden, in benen man fernet sugenannte Berlaufsgespräche übt, beispielsweise also die Berhandlung mit einer unentschlossen und tritischen Aundin. Auf wirtichaftstundlichen Fahrten besuchen die Teilnehmerinnen berufsverwandte Betriebe. Für die Berläuserinnen gibt en als wertere und letzte Form der wiaglichen Berufuschulung die sogenannten Uebung für men, die einen regelrechten Geschäftsbetrieb

mit verteilten Aufgaben und Bilichten aufgieben, wie mir es ahnlich bereits beim Sandwert gefeben haben.

Besondere Sprachtenntnisse tonnen durch Sonderturse erworben werben. Der für die Bertäulerinnen zu erzielende Berusegelft ift im Gegenjat zu früheren Zelten nicht eine reine Gewinnelnstellung, sondern vielmehr ein wahrer Dienst am Runden, der ihn gelchmadlich erzieht und der ihn babin sentt, dass er der Wertarbeit den Borzug vor billiger und schnell vergänglicher Ramschware gibt. Bür einige Urten vom Jachgeschäften bat die Berussanwärterin zudem noch weitere Borzussenzugeschäften über gewisse pädagogliche Bortenntnisse versäugen. Für Kräfte im Wodesalons oder Juwelvergeschäften werd sich eine weitere zusähliche Schulung in geschmacklichen oder kunstgewerblichen Fragen notwendig erweisen, die entweder privat oder in Berbindung mit dem Betrieb auf Kunstschulen usw. vorgenommen wird.

Die Lehrherten find im ihrer Berechtigung jur Ausbildung von Lehrlingen an bestimmte, von ihnen zu ersüllende Boraussehungen gebunden. Sanz allgemein scheint für die werdende Bertäuserin die Ausbildung im Aleinbetrieb vorteilbafter zu sein, weil ihre Berwendung eine vielseitigere und weniger schematische ist.

Mit besonderem Eifer hat fich die DAF ber Uriaubsfrage für Lehrlinge und ihrer Teilnahme an ben Freizeitelagern lagern angenommen. Bu ben im vorigen Jahr durch ben Obergan Berlin durchgeführten achtzehn Freizeitlagern stellten bei einer Gesamtterlnehmerzahl von 578 Jungarbeiterinnen die fausmännischen Berufe 177 Mabel. Diese Gruppe war berruftich gesehen die stärffte, die nächstfolgende bildeten die Kameradinnen aus der Belleibung mit 66 Teilnehmerinnen.

Die andere große Sporte der taufmannichen Angekellten umfaßt die Kontoriftinnen, ju denen die Stenotypiftinnen, Rafdinenschreiberinnen, Buchhalterinnen usw. gehören. Die Lehrzeit für diese Berufe mit ihren weiteren Abarten ist noch nicht so einheitlich wie det den anderen Berusegruppen, weil noch verschiedene weitere Möglichteiten die Ausbildung in andere Bahnen lenten. Ein Lehrvertrag mit dreigähriger Lehrzeit sollte aber auch jur alle Bewerberinnen bieser Berusiparte eingeführt werben, bamit einer allzu einseitigen Ausbildung und späteren ichematischen Beichaftigung vorgebeugt wird.

Die für biefe Gruppen ausgeübte gufagliche Berufeichulung liegt abnlich wie bei ben Bertauferinnen, bie erbeitagemeinicaftliche Form ber Urbungsfirmen ift babet im Grofe und Einzelhandel weit ftarter als bei ber Induftrie, Intereffant lft in diejem Zusammenhang, daß die Reichsberuswettlampfflegerin biefer Gruppe für bie Jahre 1934 und 1935 an bet Spige lag, mobei jedoch ftets ju bebenten ift, dag ihre Gefamtleiftung - Deutich, Rechnen, Buchführung, Rurgichrift, Dajdinenichreiben, Situationsaufgaben und hauswirticaftliche Renninife - für bie Bewertung und bie Buertellung bes Stegespreifes fein vierteljabrlicher Beluch auf ber Deutiden Sprachidule in London) maggebend mar. Dieje Tatjace ift ein Beweis mehr bafür, bah eben für alle Bernfsdemerbertunen eine gleich mähige und vielseitige Busbilbung erforderlichift, bagalfoeine Steno. topiftin nicht nur Schnellichreiberin ift, fonbern auch alle anberen ins fach ichlagenben Aufgaben beherrichen follte. -Eine Sanderftellung nehmen in Diefer Gruppe bie Angestellten und Lehrlinge in Rechtsanwalts- und Rotaziatobüros ein, ble eine befondere Ausbildung erhalten,

Bur Relchsbetriebsgemeinschaft handel gehört auch das 6 a fiction gewerbe, bei dem wir gelernte Gefolgschaftsmitsglieder, wie Kellnerinnen, Röchtunen, tausmännische Angestellte, und ungelernte in haus und Rüche unterschehen mussen. Genau wie bei den Jungen ift auch für die weiblichen Lehrslinge dieses Gewerbes eine dreijährige Lehrzeit Borschift. Eine Beruseignungsprüfung geht dem Lehrverhältnis voraus, eine theoretische und prattische Gehliftnnenprüfung beschicht es. Nach dem Worte des Reichspropagandaministers: "Das Gakstättengewerde ist die Bistentarte eines Landes", mussen sowohl an die zukünftigen Köchinnen als auch an die Kellnerinnen hohe Ansorderungen gestellt werden.

Bet ben in Gubbeutichland baufigeren Relinerinnen (Gaol. tochtern) und ben dafür wieder in Norbdeutschland mehr beporzugten Röchinnen muß auf ein Abichlufgengnis burchaus Bert gelegt werden. Bur bie Relinerin ift Rechnen und Berpletfunde ein Saupterfordernis, für Röchinnen Renntnle der Rabrungemittellehre ulm. 218 Magaginvermalterin ober Speglatiftin für Diattoft ober fonftige Ernabrungsformen offnen fich ber glinftigen Rochtn, ble auch Ruchenmelfterin ju merben vermag und bann berechtigt ift, bie reichseinheitliche Rabel mit dem ftolgen Deifter.M ju tragen, recht gute Butunftnausfichten. Die Rellnerin tann Geichafteführerin werben, für beibe Berufe bietet fich gubem bie Möglichtelt ber Gelbitanbigmadung bei Beirat gleichfachlicher Chepartner. Mis befonbere Einrichtungen für ben Radwuchs bes Gaftftattengemerbes finb ju nennen bie Reichefprachicule in Bernigerobe fowle bie Mustaufcitelle für Wehilfinnen für bas Ausland in Baben-Baben. Die belten Röchlinen unter ben Lebrlingen tonnen gubem noch Die Reichstochichule in Frantfurt a. Dr. befuchen, mo ihnen eine befonders grundliche Ausbildung und Erweiterung ihres Willens und Ronnens vermittelt wirb. - Die ungelernten Berufe im Gaftstättengewerbe, wie Ruchen- und herdmadchen. Almmermadchen ulw., haben recht wenig Aussichten für bie Jutunit.

Eine leifte Gruppe ber Reichsbetriebegemeinichaft Sanbel ift die der Blumenbinberinnen. Wenn mir es auch bet faft allen vorermabnten Berufen mit artnaben, alja für Frauen geeigneten ju tun haben, fo icheint doch ber Rachweis im Blumenbindergewerbe falt ausschlieftich nur von Mabeln ge-Rellt zu werben. Erft auf bunbert Dadel entfällt bier ein manuliger Lehrling, mobel Factrafte burgaus gefucht find. Dreifahrige Lebrzeit, Abichlugprufung und abfolute Berufseignung in gefdmadlichefunftlerlicher Sinficht find bie außeren Zeichen ben Werbegangen einer Blumenbinberin. Abgefeben don bet turiffich guten Entlohnung werben gejchichte Blumen. binberinnen befonbers auch im Ausland verlangt. Gin reiches Arbeitsgebiet öffnet fich ihnen bei Festausschmudungen, Tafelbeforationen und ber Anlage von Bintergarten, Da biefer Beruf Jubem nach Arbeitsmaterial und Arbeitsart burchaus bem Schönheitsempfinden bes welblichen Geichlechtes entipricht, burfte ber gur Beit bei ihm bestebenbe Mangel an Rachwuchs recht bald beboben fein. 3. D. R.





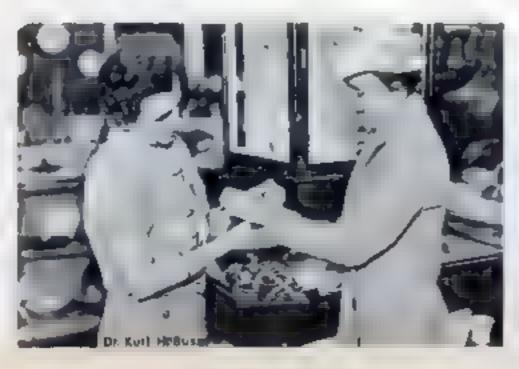





Die Zukunft liegt immer in der Hand derer, die strenger dienen und die von sich selber mehr fordern, als andere von ihnen fordern dürften. In der Hand derer, die das Neue, das werden soll, als Befehl, Liebe, Notwendigkeit, Spruch und Bild der Freiheit in sich tragen, und die darum den gemeinsamen Weg für sich selber in der Zucht und Härte der Freiheit schreiten.

## Wie sind bereit zu neuer Pflicht!

Es ift Januar, wir haben einem Appell. Als Jungmabelichaft fteben wir im festgestigten Bierede unferer Gruppe. Wir fingen bas Lieb von ber Fahne: "Gie ftebe und fteige und lobe, wie Feuer jum Simmel empor."

Unfere Führerin umreiht mit ihren Worten turz das Gewesene und das Kommende. Der Glaube, die Bereiticalt und Kameradicaft ist uns als Jungmädel ber Begriff geworben, nach bem wir uns ausgerichtet haben. Unfer Jungmädelleben bedeutet Borbereitung auf eine größere Arbeit. Reue Aufgaben werden uns gestellt. Wir sollen nicht allein nationalsozialistisch benten, sondern Rationalsozialismus leben seinen.

Wir horden auf. Es ift jum erftenmal, daß unfere IR. Führerin von dem ipricht, was bald der Abichlug unferes Jungmädeliebens sein wird, und der Ansang der neuen Arbeit im BDR. — "Als Jungmädel haben wir nationalsozialistisch benten und handeln gelernt; als Mädel im BDR wollen wir mit unserem Einsag und unserer Arbeit als Mädel verantwortlich vor unserem Balt fte fien."

Dies alles ift uns nie fo flat geworden wie heute, als wir plöglich verstanden, daß unser Jungmäbelleben bald in etwas Größeres übergeben würde. Jum ersten Male verstehen wir die Bedeutung dieser neuen Forderung, die uns alle gleich ersjaßt. Unsers Jungmäbelichaft ist uns der Weg zur Erfüllung unserer Ausgabe geworden. Gle hat uns gelehrt, bereit zu sein, — auch seit. Unser Lied klingt auf: Denn mögen wir auch sallen, wie ein Dom fieht unser Staat. Ein Bolt hat hundert Ernten und geht hundertmal zur Saat.

Run ift der Tag ber Ueberweisung doch getommen, — ichneller als wir dachten. Er ift Abend und dunkel geworden. In allen Stragen treten Jungmädel an. Jwischen alten, hohen Bäumen liegt eine helle Rasenfläche, auf der unsere Führertinnen stehen.

Eine fogt einen Spruch, und bie Fadeln werden entzündet. Ein holler Schoin liegt auf bem gangen Plat, als bie Fadeltrögerlanen oben in einer feften, ausgerichteten Linie fieben. Nun weben die Bimpeltlicher bavor. Bell ichallt es aus taufenb Rehlen über ble Stragen: "Auf bebt unfere Jahnen", — und domit legen wir ein Befenninis ab für unferen gemelniamen Willen, unferen Rut und unfere Kraft.

Ein Jungmabel spricht es für uns mit, was wir alle gleich fühlen; fie speicht vom Glauben an die Berulung zum Kampf, und legt Befenntnis ab von unserem Wollen als Jungmäbel; Bir sind bereit zu neuen Pflicht! Sie sieht bort für uns alle mit hellbrennender Jadel. Bon drüben tritt ihr ein Mäbel entgegen, und nun hallt es weithin über den Plah: Das Leben ist Kampl! Wer fällt bleibt liegen, wer weitertämpft, wird siegen, wer übrig bleibt hat recht, und wer entstlicht, ift schecht!

Dann sieht noch einmal in Gedanten alles an une porüber: Unier Jungmädelleben war une Erziehung und Norbereitung. Wenn wir draufen auf Jahrt ober im Lager um ünsere Jahne ftanden, dann lebten wir am stärtsten und einsachten unsere Kameradschaft. Wenn wir ungezählte Male zusammensaßen und von unserem Führer hörten, von Horft Weisel, Serbert Nortus ober vom 9. November sprachen, dann wußten wir vom Geist der Bewegung. Wenn wir bei mancher Jelerstunde ober beim Uppell einen seiten Ring schlosten, dann tannten wir die Grundbegriffe, die uns zu eigen wurden, und wir erlannten unsere Aufgaben und täglichen Pilichten. So wuchsen wir zussammen zu einer seiten Gemeinschaft, zur Jungmädelschaft.

Ueber uns fteht die große Einheit ber Sitler-Jugend, bie Bewegung, und als lettes: Bolt und Ration, Unfere Treue und unfere Kraft werden auch im Alltag unferer Arbeit das Gepräge geben.

Das versteben wir nun alle; telne ist da, die noch anders bentt. Jest wissen wir, was über uns steht, und nor uns keht als Ausgabe im BDM. Nun hat unsere Innamadelzeit ihre Erfüllung und ihr Ziel gefunden. Es deginnt für uns ein neuer Weg, wir sind bereit, ihn zu gehen.

Durch Sandichlag verfichert es bie Jungmädelführerin noch einmal, und damit haben wir uns auf den Führer und bas Bolt verpflichtet.

Führer, Dir geboren mir, wir Rameraben wir.

Gine Berliner Jungmabelführerin.

## Aus Pünktels Tagebuch

Plinttel war neulich einmal bei seiner Führertn Sufe; als Suse bem Punttel ihre Bucher zeigte, besam es auch Sufes Tagebuch zu sehen. Ein sehr seines Tagebuch war es. Sufe hatte mehrere Lagen in zwei Diarienbedel gehestet und dazu eine Lederhülle gearbeitet. Auch ein Schloft hatte sie fich selbst daran gemacht . . . Suse hat dann dem Pünttel aus dem Tagebuch ein bischen vorgelesen von der Grochsahrt im vergangenen Sommer, vom Erntelest, von der Wintersonnenwende . . . . . und Pünttel ist restlos begeistert gewesen.

Auf bem heimweg hat es einen großen Entichluß gesaht; ein Tagebuch mußt bu auch haben. Bu haus hatte es ein Poefiealbum, eine Lante hatte es ihr einmal zu Weihnachten geschenft: Auf ber erften Seite ftand: "Ueb immer Tren und Redlichfeit, bis an bein tubles Grab!"

Das mar von der Tante eingeschrieben worden. Auf der nochften Gette tonnte man lejen: "Es ziere einft der Wigstentranz bein jugendliches haar, vergit auch nicht bei Spiel und Tanz. wer beine Freundin war."

Und wieder eine Seite weiter ftand: "Lebe gludlich, lebe frob, wie ber Mops im Baletot,"

Das stammte von Schulfreundinnen. Bunttel hatte bamals bas Boefte-Album vergeffen, und es war feine "Boefte" weiter hineingefommen. —

Nun reift Pünttel die erften drei albernen Seiten heraus und will das Album als Tagebuch benutzen. Aber einen sedentstiden Umichlag mut es noch haben. Pünttel besorgt sich ichwarzen und roten Rupfenstoff und Bak und arbeitet eine Buchhülle Ein Schlof hält an diesem Stolf zwar nicht, aber ein Schlot ift dem Pünttel auch nicht wichtig. Run hat es ein Tagebuch. In Susen Tagebuch ftand auf der ersten Seite ein Spruch. Pünttel überlegt. Es fällt ihm aber teiner ein. Da löst es die erste Seite fret.

Um 25. Februar schreibt Pünttel bas erfte Mal ein: "In ber Schule bin ich heute Klassenvertreterin geworden. In tleinen Pausen, in denen wir in der Klasse bleiben, muß ich immer aufpassen, daß niemand laut ift. Und Fräulein Bübner hat gesagt, ich soll die, die saut find, melben. Wie fich Fräulein Bubner das bloh denktl Ich kann doch niemand verpehent heut' habe ich zwanzig Dienstbesehle ausgetragen. Meine Mutter hat geschimpst. Aber ich fren' mich doch. Mutti hat's auch schon wieder vergessen."

Um 26. Februar: "Bente hat die Frau Schufter, die Sonnabends immer die Treppe wischen tommt, endlich mal "Beil Hiller" gefagt. Sonft mutte ich immer zweimal laut und beutlich "Bell Sitler" fagen, und dann brummelte fie "Guten Tag". Beut' hat fie wirflich mal richtig gegrüßt. Ra, es wurde auch Zeit! Run fagen alle im Saus "Beil Sittler", außer dem diden Mann, der im erften Stod wohnt. Wenn man es bem doch mat fo richtig geben tonnte!"

Um 27. Februar: "Beute hatten wir Beimabend. Ich follte eine halbe Stunde vorher mit Ingo das Beim heigen. Das Feuer wollte nicht brennen, und als Suse um fünf Uhr tom, war das Seim noch talt. Suse hat geholfen, und es braunte gleich. Wenn ich Iungmädel din, muh ich aber auch heigen tonnen. Denn wenn wir auf Fahrt find, multen wir selbständig Feuer machen. Morgen früh helfe ich Mutter beim Beigen, und bann heize ich jeden Worgen, ehe ich in die Schule gehe. Im Belmabend war eine Reue. Sie heißt Ila und kommt aus Kulftein. Ila ist ein komischen Rame. Sie spricht aber so nett. Uebermorgen ist Gruppenappell."

Am 28. Februar: "Beute hat ber Dide aus bem erften Stod auch "Beil hitler" gelagt. Ich habe mich aber gar nicht so besonders darüber gefreut. Der helni von nebenan hat gesagt, ber Dide mare ein verbummelter Spieher und das waren die Schlimmsten. Na, der heini, der sagt sa so allerhand. Aber immerhin? Wer weiß? . . . heute sind wir durch die Stadt gesahren als Radtolonne mit Schildern auf dem Nüden: Left "Das Deutliche Mädel". Inge suhr als Lehte und hatte

das Bort: "Dadel" auf dem Ruden. Auf einmal hatten wir sie verloren. Na, das war nun wirklich schlimm. Lest "Das Deutsche ...." und aus. Wir waren ganz traurig und suhren noch dis zum Albertplag. Dort wollten wir imsere Schilder abmachen. Auf einmal fährt ein Auto au uns vordet, und Inge sitt darin. Ihre Hand streckt sie aus dem Fenster heraus und hält das Rad, das sie auf das Trittbrett des Autos gestellt hat. Wir haben vielleicht Augen gemacht! Sie hat eine Panne gehabt, und weil sie doch wuste, dat sie einsach ein Ante angehalten und ist uns nachgesahren. Wir schlosen das Rad im Radständer an und haben Inge auf den Gepädträget geset, Sie ift so sieln. Der Herr im Auto hat gleich zwei Jahresbezüge von unseter Zeitung dei uns destellt."

Mm 29. Februar: "Bente hatten wir Gruppenappell. 3ch meih nun auch, was für einen Spruch ich auf meine erfte Geite fcreibe:

Dies ift mein Leben: Dir nichts vergeben, tein Beien ju icheuen, tein Ding ju bereuen,

Ich glaube, er ift febr ichon. Sufe bat gefagt: breierlei mußte gang tief in uns figen: Das Mutigfein, das Kamerabfein und bas Frohlein.

36 will mir gang bestimmt Diübe geben, immer fo gu fein, benn fo will ber Bubrer uns ja haben."

Am 29. Februar' "Beute, am Staatsjugendtag, habe ich bas Beim gang richtig geheigt. Fein! Wir machen uns fest für bas Beim eine große Tijchbede aus Aupfenstoff Unfer Beim ist hellbiau gestrichen, und bie Dede wird dunkelblau. Run muß ich noch seben, daß ich einen Tontopf als Bafe besomme. 3ch muß nun auch Fenster pugen lernen, benn am Sonnabend ift im Delm Großreinemachen."

Am 1. Marg: "Beute ift ber Tag ber Rudgileberung ber Saar. Ich bin febr frob heute. Alle Jungmabel maren heute frob. Unfer Führer mar bestimmt am frobesten mit ben Leuten non ber Saar zusammen. En wurde ja auch Zeit, bag wir unsere Saar wiederbefamen."

Mm 6. Marg: "Unfere Fahrt war fein. Wir haben Morjeichrift gelernt, und mit bem Rompah find wir gewandert.
Opertätichen haben wir viele gejunden. Den Raffer habe
ich mit Guse tochen durfen. Eigentlich wollte ich gern oben
schlasen. Trandel hat aber noch wie oben geschlafen, und ba
habe ich mich doch unten hingelegt. Ein gang feinen Fahrtenipiel haben wir gemacht. Bauern und Schweden lämpften
gegeneinander. Die Schweden wollten mit wichtigen Rachrichten und Schähen durch ein Dorf, und die Bauern mußten
fle absangen. Die Schweden haben bas riesig schau gemacht,
aber es find doch nur drei durchgefammen. Die andern haben
wir erwischt. Ich war Melbungsmann zwischen den drei Bauernfähnlein, Morgen in der kleinen Pause werde ich von
der Fahrt erzählen."

Am 11. Marg: "Seute fren' ich mich, ich habe ein Paar Bundjouh betommen. heut' war ich mit Sufe in der Stadt, und
da haben wir Juge eine Rietterweße aus der Geuppentaffe
getauft. Wird die fich aber freuen! heute hab' ich fogar felbft
Dienstbefehle schreiben burfen, und Sufe hat mir den Gruppenfrempel gegeben, damit ich fie alle abstempeln tann. Wenn ich
morgen aus der Schule tomme, dann gebe ich gleich ins heim,
Gardinen anmachen."

Am 13. Midtg: "Bente haben wir einen Leistungsmarich gemacht. Sufe hat gejagt: nicht lang, aber ganz besonders feln in der Haltung. Der Biene ift dabel die Schuhlohle abgegangen; das schlappte immerpu. Sie tonnte gar nicht richtig laufen. Da ift sie sig weggerannt und hat die Sohle so weit wie möglich abgerissen. Sie ift dann auf der Brandsohle weitermarichiert. Primal Bielleicht geht dei mir auch einmal die Sohle ab."

Um 20. April: "Beute bat ber Führer Geburtstag. Wie froh wir wieber alle find. Ich möchte zu gern einmal beim Führer

feln. Das möchten wir alle. Ob es benn nicht ein einziges Dal geht, daß der Führer nur mit uns Jungmödeln zusammen in? Er mühre auf einem großen Feld fteben und alle Jung mädel aus unserm ganzen Obergan um ihn herum. Wir mühten natürlich ganz ordentlich fteben. Das wäre feln. Ob das benn wirklich nicht einmal geht?! . . ."

Ein facftigen Jungmabel

### "Ihr kleinen Madden . . . . "

Daß wir Jungmabel unfern Dienft nicht als eine Spielerer anschen, sonbern als Pflicht, die wir erfüllen, als Aufgabe, auf die wir folg find, das hat die Suse bewiefen.

Es war zu Saufe beim Mittagesien, Sufe war sehr spat aus ber Schule gelommen; jest löifelte sie ihre Suppe haftig und hastiger. Die Suse beeilte sich mit Kartoffeln und Gemüse Der Bater brobte: "Bas ift benn das sür eine Esserei!" Die Mutter mahnte: "Langsam ellen." Die Suse war satt, sprang auf und sagte: "Sab' teine Zeit, muß mich schnell umzleben wir haben heute zeitig Dienst, Sport in der Beide." Sprach's, war schon an der Lüre. —

Da breht fie fich noch einmal um, benn ihr großer Bruber ruft ihr nach: "Wie ihr kleinen Mabchen Euch bloß immer mit Eurem Dienst tut." Die Sufe ift empört! Es ift ihr, als habe der Bruder die ganze Jungmäbelicatt lächerlich germacht! Sie läuft jum Tifch zurud und gibt dem großen Bruder eine fraftige Ohrselge. "Go, nun weißt Du'e", sagt sie und geht fort. —

Der Bruder war zuerft fprachlos — bann triegte er einen puterroten Ropf und beellte fich, blefe Geschichte zu vergesten. Sicher hat auch Sujes Mutter der Sache weiter feine Bebeutung belgelegt. Warum follten fich Alnder nicht einmal ichlagen. Daß Sujes Ohrseige teine gewöhnliche war, das hätten nur die Jungmadel ermesten tonnen

Eine facitide Bungmabelführerin.

### "Andere find beffer"

Barbel trabt in Kluft die belebte Grraße jum Beimnachmittag hinunter. Schuld an ihrer Berfpatung mar bas Buch "hitler- lunge Quez". Um letten Beimnachmittag batte die Fuhrerin baraus vorgeleien; Barbel hatte fich nachher mit flopiendem Bergen bas Buch erbeten und mit beimgenommen. Run waren ihre Achanten in eine andere, neue und recht nachdentliche Richtung getommen: "Der Quez und die vielen andern, die haben sich bewährt. Ob man selbst wohl auch? ... Aber man bat ja gar leine Gelegenheit, wirklich etwas zu leiften!"

Wie fie, ohne acht zu geben, den Damm überqueren will, treisichen in ihrer Rabe Bremfen auf. Ein hoher Tierlaut — Barbel sieht vor sich einen ganz jungen Scotch Terrier, der noch ungewohnt des Strakenbetriebes, über die Strake will, nachdem ihm das Aunststuck gelungen ift, sich von der Leine loszureihen. Da sauft er zwischen die vor der Strahenkreuzung langsam sahrenden Autos.

Barbel fteht junachft. Sie hat die turze Leine des Ausrelhers mit einem pinzigen Sprung fest in der einen Sand, mit der anderen erhalcht fie eben noch das Salsband. Run liegt sie auf den Anien in dem schmalen Raum zwischen einem langsam dutchsahrenden Personenwagen und einem Lastauto, das mit seinen dreiten Reisen beinache den Neinen Sund erfast hatte. Dann springt sie zurud auf den Bürgersteig.

Inzwischen sind Borübergehende ausmertsam geworden und stehengeblieben; man findet den Besitzer des Hundes, einen alten, mürrich aussehenden herrn mit zwei weiteren Scotch-Tetrletn an der Leine. Wie ein großer Tierliebhaber schaut er nicht aus, Es sind auch nur Pensionshunde für ein paar Tage. Noch verstört von dem Gedanten, einen seiner Schutz



Aulnahmu: HJ.-Gabiel 7 Nordres

befohlenen - reinraftig, alter Stamm, Bertaufswert 120 MD?
- faft verloren ju haben, betrachtet er bas Dabel por fich, bas ben hund im Arm halt.

"Da ift er!", vor bem durchbringenden Bild fest Barbel verlegen ben Sund ju Boden und befestigt bie Leine. Dann ficht fie wartend. Was nun?

Der mürrische Alte laft in die Tajche. "Belohnungsgelb mußt Du dem Rabel ichon geben", bentt er. hat er benn wirtlich nur großes hartgelb? Ra, das Wiabel wird's ja boch nicht nehmen

"Da, bler, bas für Dichl" Barbel fieht bos Gelb und ftrahlt auf: "Die Beimtafte", bentt fie, und fagt nicht nein. Der Alte ichaut strofend. "Ober nein, Scholosabe werde ich Dir taufen!" Er will wechseln und geht auf ben nöchsten Laben zu. Da fagt Barbel jaghaft: "Scholosabe, nein, bitte nicht!" und ein bifichen leifer: "Lieber Geld".

Der alte Bert ift innerlich empört: biefe Jugend heute! Dreift, unverichamt, unerzogen! Seine Gedanten malen fich auf der gerunzelten Stien. Barbel, die eben ausschaut, ertennt fie und wird bluttot. "Richt für mich, gewiß nicht. In unserer Jahrtenstaffe ift noch ein großen Loch, eine kann nicht mit, ihr Bater hat erft seit ein paar Wochen wieder Arbeit. Nun sparen wir alle. Entschuldigen Sie!" Sie dreht sich um. Sie kann den herrn nicht ausehnen. Durfte sie das Gelb nicht annehmen? Sie schamt sich berennend.

Der Alte hat fich tury bedacht: Alte und neue Zeit. Er ift ein Stud weitergekommen mit bem Berftanbnis für das bescholtene Reue: "Da, bitte, nimm es für Deine Kaffel — Rein, teinen Dant. — Aber fag' mal, seib Ihr alle fo?

Burbel steht ein bischen sassungslos vor Glud mit einem harten Talet in der Sand. Aber diese Frage! Sat fie es boch
jalich gemacht? Findet der alte herr nun die Jungmäbel unverichamt? "Rein", sagt sie überstützt, "es find nicht alle so. Andere find bester. Biesen Dant." Da, eine hand, und sie tft verichwunden

Der alte Bezr aber hat noch ein zweites Mal geftaunt. Dieje Aniwort: "Andere find beffer? . . . "

Ein turheffildes Jungmabel.

## Jungmädel erzählen

### überliftet

Wir hatten ein Fener gemacht, um uns daran zu wärmen ... Als es tiefgebrannt war, sprangen wir darüber. Erk einzelne, dann zu zweien und dreien. Das war gar nicht so leicht, und wir haben erst einen tüchtigen Anlauf nehmen mussen, bis en bei allen ging. Flur Flöhchen hat rundweg gestreitt. "Meine Beine sind auch viel türzer als eure; ich schafte das bestimmt nicht." Dann hat sie sich einsach unter den nächten Baum geletzt, und jedesmal, wenn wieder gesprungen wurde, zum Zeltvertreib einen "Kienappel" in die Giut geworsen, dah es nur so zichte. — Aber warte nur, Flöhchen, die Angst gewöhnst du die noch ab, heute nacht

Gejagt haben wir ihr natürlich nichts, Ganz wie immer find wir in die hängematte getrochen nach dem abendlichen: "Alle Monn an Bord und Schotten dicht!" — Wir schliefen nämlich in einem graßen, ausgedienten Schiss, das nun am User eines unserer märklichen Geen als Jugendherberge seine letzen Lebenssatz mas uns mächtigen Geah machte. Der herbergsvater hat gesichmunzelt, wenn er uns beim Frühlport in der Tatelage tletzen sah. Und eines Rorgens hat er sogar vor sich hingebrummt: "Da werden nun auf einmal die schlimmten Landeratten seetlichtig."

Eigentlich haben wir und ein wenig barüber gedigert. Wenn ber alte Rabn nur felber noch jeetuchtig ware, wir wollten ihn ichen flottmachen, und bann . . . aber bas ware gar nicht auszubenken! Dann ftanbe in ein paar Tagen in allen Beitungen: "Berliner Jungmäbel umfegeln die Welt auf dem alten "Bater Felig." — Das habe ich mir mit Dor zusammen ausgemalt, wenn wir in der Mittagssonne auf dem Achterbed lagen . . .

Aber elgentlich wollte ich fa ergablen, wie wir unferem Globden bie Angft austreiben wollten. Denn dag ein Jungmadel nicht über ben brennenben holgtog ipringen mag, ift doch nicht in Orbnung.

Allo, in ber nachften Racht hat une hilbe gang leife aufgewedt, und bann find mir gu britt auf allen vieren in Blobchens und Gittas Rabine bluübergeichlichen. Gitta war natürlich eingeweißt. Bir haben eine Beltlang fill an ber Banb gelebnt und gehorcht, ab Globden auch wirflich gang feit fclaft. Sie bat fich teln bifchen gerührt; ba haben wir ihre Sangematte febr, febr norflichtig an belben Enben ausgehaft und find langjam, Schritt für Schritt, damit jur Rajutentur losgewanbert. Faft eine Biertelftunbe haben wir für bie paar Schritte gebraucht. Wirtlich aufregend murbe es aber erft, als mir bie Stufen jum Ded hinauf mußten. Bum Glud mar bie Treppe breit, und unfer Blobchen eben ein Blobchen. Einmal bachten wir, es mare alles verraten; ba bat fich in ber Bangematte etwas bewegt, und bie Dede verrutichte, die fich Globden feft über ben Ropt gezogen hatte. Sicher bat es ihr am Abend burch bie Bullaugen ju arg gezogen. Mit angehaltenem Atem haben wir gelaufcht, aber bann mar alles wieber fo ruhig wie juvor. Wir mußten uns ordentlich jufammennehmen, bag wir unfer globchen nicht mit ber Tafchenlampe auleuchteten. Bir hatten gu gern gefeben, wie fie eigentlich log. Aber bavon mare fle beftimmt aufgewacht.

Oben haben Hilbe und ich unser lebendigen Palet nach dem Borderbed getragen; babei find wir einmal leise gegen den großen Anter gestohen, der wertwürdigerweise mitten im Wege lag. Aber, trop allem, Flöhchen rührte sich nicht. Das ist ja altbefannt, so tief wie sie, schläft teine von uns. Wir haben dann die Hängematte in das setzte Hatenpaat am Borderded gehaft. Wenn der leiseste Wind über den See geht, klatschen lurze Wellen gegen den Schiffsbug. Gang vorn sind sie beson ders beutlich zu hören. Die sollten für unseren Angkmerer Blobchen das geelgnete Wiegenlied geben.

Well es aber gang warm war, und wir Berliner Jungmabel auch gern einmal ein Loch in den Sternenhimmel guden, — babeim können wir das nämlich nicht — hat Dor vorgeschlagen, das wir uns eine Zeitlang vorn auf Ded legen wollten. Dann hat ste angesangen, graufige Abenteuer zu erzählen, die wir auf unserer Weltumsegelung erleben würden, wenn es uns nur glüdte, den alten "Bater Felig" wieder flotzumachen. —

Ploglich schreden wir auf. Erft leife, bann immer lauter fliert hinter uns die Anterteite. Wir sahren herum: Wie vom himmel gesallen fieht eine weiße Gestalt grell gegen ben himmel an den hauptmaßt gelehnt. Ganz nach ist das Rettenstalseln. Eine schreckliche Setunde vergeht, teine wagt zu atmen. Da — das steife, weiße Wesen stürzt polternd vom flachen Rajutendach herunter und steht nun dicht vor uns. Dar ist die erfte, die eine Bewegung magt. Das reiht uns alle in die hähe. Sals über Ropf laufen wir davon. Hinter dem großen Taleiagengewinde sollen wir auf den Boden und starren zurück. — Da steht Flöhchen auf dem Achterbed und tämpst mit einem großen, weißen Bettsach, in dem sich der Nachtwind versangen hat. Dabei will sie sich ausschütten vor Lachen. —

Minuten später ftanden wir mit Flohchen vor unserer verhegten hangematte. An ber hatte fich nichts verändert. Aergerlich eif hilbe die Dede fort. Das unser Flohchen nicht darunters liegen konnte, bas wusten wir nun. Aber die hängematte war doch so schwer gewesen, und es hatte sich bach wirklich unter der Dede bewegt! Borsichtig redten wir die hälse und schauten in die Sängematte. Da schlief zwischen Deden, Aisen und vier Affen behaglich zusammengerollt Peter, die große, graue Bordtope! Sicher haben wir sie im besten Schlaf gestört, Träge blinzelnd schaute sie auf und schnurrte lelfe. Dann wühlte sie sich tieser in die Deden ein. —

Als unten in ber Rajute jede wieder in ihrer Sangematte iconteite, lachte Flohden immer noch leife in fich hinein. Faft waren wir ärgerlich, bat fie uns fo Uberliftet hatte . . . Das nächte Mal werben wir bester aufpassen. Sehr mutig war en ja auch gerade nicht von uns, vor dem Gespenft davon-julaufen. Aber die Racht und bas ftille Ded und Dors Schauermarchen — es war wirtlich nicht recht geheuer. —

Ein tichtiges Jungmabel ift unfer Flobden aber boch, bas hat fie bewiefen. Ein Berliner Jungmibel.

### Der lahme Esel und die "Königing"

Die "Buerichen" hatten bas gemacht . . . Aber fle wollten nichts darüber jagen, da habe ich berhalten muffen . . . Eine ordenteliche Jungmädelichaft welß, was ein Stegteifspiel bedeutet, und wie man es spielt. Badi und Beibi denten dabet gleich an ben riesigen Glefanten, ben fle machten und Elfa an den Ejel, Inge an die französische "Königing", die soviel schnabulierte, die brotatene Spizen und seidene Aucher umgeschlagen hatte und so mit den Armen in der Luft fuchtelte . . .

Oh, wat haot wi lachet . . . de de Sejel mott . . . Es wurde mit bem Giel ein großen Drama; mit viel Gepolter fiel das graue, elende Tier auseinander, und fein hinterteil floh, aber den zurüdgebliebenen Jungmädeln wurde es plöglich unges mein wohl und warm unter der grauen Wolldede.

Stegreistptel ift eine feine Kunkt in ber Jungmädelichaft. Die Jungmädel find dazu wie geschaffen. Sat ein Mädel Anlage, jo spielt es fühn und frel. Jemand macht den Trollen, jewe den Dummen, eine von uns ift immer tatelige Alte mit "Pamplü" unterm Arm. Elsa macht sich gut in dleser Rolle; wir finden alle, daz es ihr tadellos ficht, besonders die Warze auf der Rase und die verstellte Stimme, die wie Untengrungen über die Spielwiese klingt.

Spielen wir, dann wird draugen der halbtrets aufgestellt, und lanter junges Bolt rennt nun herbei. Sie haben immer alle berglich lachen gefernt bei uns . . . Es gab oft tolle Dinge in unferm Spiel. Wie jollte man 3. B. den Wind blafen und

puften laffen? Ploglich tam helge ber urtomifche Gebante, und alles macht Plag vor bem Gefaufe, und jeder mußte, daß das Jungmädel mit den aufgeblähten Baden und dem webenden Beituch ben Wind barftellen follte.

Die Leute, die zulchauten, hatten lange tein Rarchen mehr gehärt ober gelesen und viel weniger noch gesehen. Alle ftanden die ganze Zelt dabei, und manche, die noch mehr Freude miterleben wollten, blieben fiehen und freuten sich mit uns am zweiten Spiel.

Bueriche Leute waren es. Einige Bergleute mit ihren flachen blauen Mügen hielten an, jogen die Rappen tief ims Gesicht. Aber sie standen doch dadet und verschränkten eine Welle ihre Arme und hatten ein Lachen im Gesicht . . . Biel Frauen, Fremde, seltsame Räuse und dann einige mit einem ironischem Lachen. "Schäbbige Civilisten" . . . sagte Inge; aber sie meinte es nicht so, und nachher beim Spiel war alles wieder gut.

hinter den Brettern "tlamüserten" wir unsere Broden aus und ftiegen in die Marchengewänder. heige mußte ben Quieterbühl dudeln laffen; es gab nie langweilige Pausen, immer war etwas Luftiges auf der Wiese, so daß die Zuschauer lachten.

Nun zog der Marchenzug ein, und jede ftellte fich nor und nannte den Ramen und machte dazu eine ftolze Bewegung, se nachdem, was die einzelne war. Der Filegenpelz hatte ein zu trobbeliges Gesicht, die weißen Fieden leuchteten auf dem hellen Rot, und er fiel gleich allen auf . . . besondern als er sich immer die Rase suden muhte, weil sich darauf nömlich eine freche Filege setze. Im hintergrund bellten und klässten einige ungeheure Dorthunde. "Ganz groh" sagten mehrere Zusichauer. Wir hörten es deutlich und waren nicht wenig ftolz darauf.

Dem einen Mann, ber hinter dem Rreis im Schatten ftand, fiel por lauter Uebereifer beim Zuschauen die Ninge hin. Daron tonnte man ertennen, daß unfer Spiel in Ordnung mar, sonft hatte er wohl nicht so gelacht; benn sein Gesicht war nicht so, daß es immer lachte und froh und lebhaft war.

Wir hatten uns zusammen ein Marchen ausgebacht, daß fich fein spielen lieh . . . "Der Rehraus, der Rehraus, die Muft zieht nach Saus . . ." so sangen wir zum Schluß. Run padten wir unsere selbstgenähren Aleider und Papterträde wieder sorgfältig ein, und dann sahen wir noch die Leute fich am Ausgang brangeln und die Spielwiese seer und welt werden.

Irgenbeiner von benen mit den blauen Mügen, der fo lochte, bag es die Jungmädel hörten, ift vielleicht worgen wieder unter ber Erbe im Schacht, ichwarz und dredig. Bielleicht lacht er bann in jeinem Schacht vor sich bin, wenn er auf seinem Stollen arbeitet oder in der Pause, wenn er ins Brot beißt, weil ihm die Jungmädel und die weite grune Wiese wieder einfallen. Ein west fälisches Jungmädel.

### Als die Reichswehr einzog

Um Samstagvormlitug waren in einem Gebäude der Mainger GF3-Kalerne breihig altere Jungmabel fleihig am Bugen. Um Abend lollte hier die neue Führerschule des Bannes 117 eröffnet werden. Eingerichtet war das Haus; nun galt es, die Räume sauber und wohnlich zu gestalten. Wir Sehrten, putten und bürsteten, dah es eine Luft war. Wir mutten uns schon dranhalten, wenn das Haus bis 18 libt in Ordnung sein sollte, denn die Zimmer waren noch tüchtig schmutig und erst der Flurt

Um 12 Uhr, ais unsere Magen schon bebentlich zu knurren anftingen, wurde eine kurze Mittagspause gemacht, und sebe eilte nach Hause, sich auf das wohlverdiente Ellen freuend. Als wir in die Stadt kamen, standen auf dem Münsterplatz eine Menge Leute an einem Lautsprecher. Da siel uns wieder ein heute war ja Reichstagsstigung. Und war das nicht unser Führer, der da sprach? Ja, wirklich!

Schnell hinauf in die Wohnung und zu den anderen geletzt, die schon am Radio den Wotten des Führers lauschten. Aller Hunger war vergessen. Atemios hörten wir die Borte des Führers, und als er die Aushebung der entmilitaristerten Jone vertündete, da tonnte unsere Begeisterung keine Grenzen mehr. Auch vor dem Hause, wo inzwischen die lauschende Menge noch größer geworden war, brach lauter Jubel los. Aeberall strablende, lachende Gesichter . . . Und noch ehe die Filhrerrede zu Ende war, flatterten von den Häusern die Habentreuzsahnen.

"In diesem Augenblid marichieren die Aruppen in die alten Garnisonstädte ein", hatte der Führer gesagt. Hier in Mainzwar sedoch noch nichts zu sehen. Aber in einigen Tagen werden sicher auch hier die Goldaten einrüden; das waren unsere Gedanten, als wir mit unserem Puyzeug wieder zur GFJ-Kaserne eilten.

Im Rafernenhof war ein merkwürdig lebhafter Betrieb. Doch wir achteten weiter nicht barauf, maren wir boch noch ganz von den Worten des Führers erfüllt, und andererseite machten uns auch die vielen schmuzigen Raume Sorgen, denn inzwischen war es schon dald 2 Uhr geworden. Also wieder frisch an die Arbeit!

Als wir gerade fleihig am Genfterpugen waren, zögerten wir ploglich, — ja, was war denn bas? Dort aus ber Stadt ftrömten viele Menichen beran, jest hörte man Mufit, und nan faben wir auch ichon die Goldaten. Ein Schrei der Ueberraichung, und ichon hingen dreihig Mädel an den Fenftern, und ftemmten in den Jubel der herannachenden Menge ein.

Best hatten die Soldaten auch ichon das Rafernentor erreicht, und fie marichierten, ritten und fuhren in den Rafernenhof ein. Als fie unten an unferen Fenstern vorbeitamen und die vielen ftrahlenden Rabel saben, die ihnen begeistert Seil zurriefen, da lachten die ernsten Soldaten zu uns herauf, und wir freuten uns mächtig.

Mit unferen Arbeitsschützen, ja einige hatten fogar noch bie Buhtucher in ber Sand, fturzten wir bann auf ben Sof und ftaunten über bie vielen Golbaten . . . Und ber Strom ber berbeieilenben Rainger Bevolkerung ichien tein Enbe ju nebenen. Alles war in fleberhafter Erregung . . .

Daß wir nicht weiterputten, brauche ich wohl nicht zu erzählen. An eine Eröffnung ber HI-Schule war ja nun nicht mehr zu denien. Reine Sitlerjungen zogen in das Haus ein, sondern unsere selbgraue Goldaten, die gang stolz waren, das Junge madel des BDM ihnen die Räume schon eiwas wohnlich germacht hatten. Wir verrieten es ihnen auch nicht, daß unser Putzeiter gar nicht ihnen gegolten hatte, und daß wir es auch setzt noch saum fassen konnten, daß Mainz wieder so school und unerwartet zu einer Garnisonstadt geworden war.

Ein Mainger Bungmabel.

### Lied diefer Jeit

Uns ift gegeben alle Gewalt, was wir erftreben, wirb Blut und Geftalt, Uns wuche bie Geele von heiligem Brand, Straffe und ftable, Gott, unfre Sand. Ber an Erilegen feige gebacht, tonnte nicht fiegen, fiel in ber Racht. Die für uns ftarben, leben une nab, was wir verbarben, ift nimmer ba. Wir mullen ichweigen, wit uns die Bilicht, mas uns gu eigen, - wir millen es micht. Wit muffen gluben als Branbe im Land wir muffen fprühen mie Fenerbrand. Wit tragen ewig ber Fahne Schaft, bleibe une emig jum Rampfe bie Rroft. Lied, das wir fingen, ftromt aus bem Blut, wohim wir bringen, bringen wir Flut, Wo wir auch fteben, Furcht brobt uns nicht, wenn wir vergeben, brennt hell bas Licht. Ung ift geben Freude und Lelb. Lob oder Leben: Bir tragen die Beit.



#### Vor dem Bürgermeifteramt

"So, ba maren mir ja wieber gludlich in ber Beimat angetommen, munberbarf", mit biefen Borten ließ fich Din auf ber Treppe bes Schulhaufes nieber, und wir alle mit. Ja, ba fagen mir nun alle mit arme Lammer, nachbem uns ber Goul-Diener gejagt hatte, bag mir in bem Ferien nicht in bie Schule burften, Alber wir wollen boch nur etwas befprechen!", hatte ihm bie Gilhrerin barauf flarmachen wollen. Doch er blieb babet, und mir mußten abgieben. Das mar wirtlich um aus ber Saut ju fahren! "Was foll benn nun merben?" - 3a, mas foll werben! Dlia bildte ftare auf bie Steine, wie ein Sauptling nach verlorener Schlacht. Dann fing fie gang langlam an "Wenn wir nun tabital vorgingen? 3ch meine, bag wir nun enbild ein Beim befommen milhten!" Raturlid, bas mar allen flar, bag bas nun fo merben mugte. Gifela meinte, wie bas gemeint fel, bas rabitale Borgeben?! Statt aller antwort befam fe Mias Biebharmonita unter bie Raje gehalten. Coo? - Miles ftaunte! Ja, mas follte benn bie babei? Aber als Mia ergahlte, wenhalb man das Inftrument babet brauchte, ftrahlten alle Jungmabelgeftchter. "Mu ja, bas mich fein!"

Gleich darauf waren alle angetreten, und singend und spielend ging es auf die Hauptstraße. Dort wurde halt gemacht. Wis gähite leise: "Eins, zwei, drei!" Und dann tam unser Sprechent: "Wie drauchen Heimel" Die Jungmädel fordern für die Jungmädel, Dann wurde noch ein "Schneldiger" gespielt, und welter ging es. So machten wir's durchs ganze Dorf. Die Leute waren aufmerksam geworden, schauten zum Fenster heraus ober famen vor die Haustür. Aber sie lachten nur und gingen wieder an ihre Arbeit, "Da seht ihr's, wie sie sie sind! Aber wir lassen und nicht unterkriegen!"

Wit famen porn Bürgermeisteramt, Der Bürgermeister gudte uns ganz verwundert an und wollte willen, was uns hergeführt hatts. Mia sing an, ihm das zu ertläten. Sie redete so eindringlich von der Notwendigkeit eines heimes, daß selbst der himmel vor Rührung weinte. Manchmal lachte der Bürgermeister, und als ste endlich sertig war, versprach er seisensest, und ein heim zu verschaffen. Wer war glüdlicher als wirl Die Ziehharmonika quietichte: "hoch soll er leben! Dreimal hoch!" Und wir stelen begeistert ein. Dem Bürgermeister kamen die Tranen vor Lachen, Er hatte sich noch nicht beruhigt, als wir schon längst sort waren.

Noch lange erzählten wir von unserer "Rellamation". Mia war zwar banach etwas verschnupft: Ihr Bater sperete nämlich die Brehharmonila ein paar Tage ein, weil seiner Meinung nach ein bummer Streich damit verübt worden war. Es tat thr ja ichreditch leib, bah fie nun nicht baraut iptelen fonnte, aber fie war gleich wieber frohlich: Es war ja ein Opfer für thre Jungmabel!! Ein thilringifden Jungmabel.

#### Ofenlach

Als Hanne am letten Ferientag wach wurde, fiel ihr fogleich ein gewichtiges Wort ein, und bas bieß: "Dienlad". Na, wird jeber fagen, was beiht benn ichon "Dienlad?" Aber für hanne mar bas an bleiem letten Ferlentag wichtig, und bas tam fo: Die Jungmäbelgruppe war nun ichon zwei Jahre zusammen, und bie einzelnen waren rechte Jungmäbel geworben. Ste hatten feine Beimabenbe und Fetern gehabt, ste hatten im Sommer und im Winter Lager und Jahrten gemacht, ste waren in Fröhlichkelt und Ernst eine gute Gruppe geworben. Aber etwas sehlte ihnen, etwas sehr Wichtigen; Das war ein eigenes heim.

3met Jahre maren fie auf ihren helmabenden immer nur irgendwo zu Bejuch gewesen, und dabet waren fie manchmal nicht all zu freundlich aufgenommen worden. Aber eines Tages mietete die politische Ortsgruppe für die Jungmädel in einem jehonen haus zwei Räume und einen großen Garten dazu, Das war beinahe wie eine Welhnachtsbeschreung, als die Jungmädel nun plöglich ihr eigenes heim hatten,

Imei Jahre hatten fie die Erträge von Elternabenden aufgelpart, um alles in ihrem Beim recht ichou ju machen. Sie hatten bunte Borhange und weihe Scheibengardinen genäht, hatten immer wieder gepuht, die nun heute am lehten Ferlentag alles bligblant war, und fie nur noch auf die schonen hellen Mähel, auf das Rundfuntgerät und auf die Bilber warieten. Ia, und bann wartete der unansehnliche Ofen darauf, das Hanne mit dem Ofensad bas ihre täte. Und ob Hanne das ihre tat!

Es war noch niemand ba, als Hanne ins heim tam; ba fle teinen Schlüffel hatte, Metterte fle jum Fenfter hinein und nahm sich schnell des Ofens an. Sie hatte etwa eine Stunde gearbeitet und war schon bald bertig, als es plöhlich schellte. Hanne lief zur Tür und schob den Riegel weg. Es war Liefel mit dem handwagen, die schon aufing, die 30 hellen Halzhoder ausguladen, die die IR-Gruppe in langer Arbeit fertiggesellt hatte. Da sah Liefel plöhlich die Hanne an, sing gleich an saut und schallend zu lachen, und die Leute, die gerade vorbeitamen, blieben auch stehen und grinften die an die Ohren.

Sanne bachte: "Rann, ift benu noch Faftnacht, ober was foll bas bumme Lachen?", und bann fuhr fie fich ärgerlich mit der Sand über bas erhigte Geficht. Aber bie Leute lochten wur noch mehr, und hanne wollte sich gerade auf dem Absais herumdrehen, da sam ichon die Gruppenführerin mit den anderen um die Ede. "hanne", tiesen die gleich, "wie sieht du denn aus?", und da kam hanne er staahinter, das sie nicht nur den Osen, sondern auch ihr eigenes Gesicht eifzig mit dem schwarzen Osensad versorgt hatte. Das gab noch ein vergnügtes Gesächter, und nach zwei Stunden war alles settig. Die Robel panden, die seinen Fotograsien hingen an den hellen Wänden, und alle Jungmädel waren froh und warteten auf den nächsten heimsabend.

Hannes Ofen glanzte im tiefften Schwarz, und hanne felbst war nicht viel heller. Da half tein Abreiben und Wajchen, dazu brauchte man warmes Waster, und so mußte die Samme schnell helmlaufen. In Sause stürzte ste gleich an den Mittagstisch, wo die anderen schon warteten, und gleich rief sie vergnügt: "Deute ift das neue Selm ganz fertig geworden", und als die Eltern entsetzt ihr verschmiertes Gesicht besahen, sagte fie nur verächtlich: "Dienlad", und nach sunf Minuten kam sie blitzsauber und lachend zum Tilch zurudt.

Eine theinlide Inngmabelführerin.

#### So ift es geworden . . .

Unfer Beim foll gang befonders ichon werben, das iconfte im gangen Untergan überhaupt! — Wenn wir nur erft mußten, wie wir das anfangen follen. Rur "fo ein Heim", das haben die meiften.

Run wird beraten und gellont, und wir tommen auf die feltfamiten Ideen, "Wie ware es mit einem Märchenzlmmer?"
"Rein, lieber eine gang tuftige Bubel" — "Und ich meine, gang
ichlicht und einsach müßte es fein." "Run mal Rubel Wift ihr
was? Wir machen eine Bauernftubel" Den Borschlag fanden
wir alle wunderschön; eine richtige berbe Bauernftube, das war
bas Rechte.

Schon am nachften Staatsjugenbtag gingen wir mit Eifer baran, Riften ju fammeln. Wievlel Arbeit bagu gehört, ein Beim richtig fein auszugestalten, wiht ihr ja alle felbft. Darum will ich euch gleich unfer ferilges Beim bejchreiben

Ein großer Tisch, hoder, ein Schrant aus Apfelsinenkisten und ein Wandbört sind die Röbel. Auf dem Bort steht eine richtige Bunglauer Schale und ein Tops. Lange haben wir gesiucht, die wir das Rechte gefunden hatten. Die Sachen in den Porzellangeschäften waren viel zu vornehm und ... zu teuer für uns. Also warteten wir die Topsmarkt war. Da gibt es ja auch Sachen, die einen kleinen Jehler haben, dafür aber billig sind ... Auf dem Topsmarkt sahen wir dann so niele schöne Sachen, daß wir gar nicht wußten, was nun wohl das Passendste für uns sei. Rach vielen Ueberlegungen von Farbe, Form und Preis zogen wir glüdlich mit unserer Schale ab.

Die Borhänge und die Tijchbede in unserer Bauernstube find nus echten Blaudrucktoffen, die aus einer 300 Jahre alten Järberet stammen. Dort wird alles noch handwertlich hergestellt, und die Geräte, die dazu benutt werden, find salle schon ein paar hundert Jahre alt; von ben geschnitzen Holzmustern, die auf den Stoff gedruckt werden, die zu der großen Holzwalze, die den Stoff plättet.

Etwas Besonderes ober ift uniere Lampe aus Sperrholz! Sie ift wirflich ber Stolz ber ganzen Gtuppe und besteht aus einem Holztlug, auf dem die Bewohner bes Dorfes babermandern: voran bet Rachtwächter, dann Bauer und Bäuerln, die Kinder, ein Schafer und was sonst noch im Dorfe lebt. In der Mitte der Lampe brennt eine Birne. Wenn wir aber eine Feier in unserem Seim gestalten, oder wenn sonst etwas besonderes ist, steden wir die die biden Kerzen auf dem Ring an. Dann werden die Figuren als Schattenbilder an die Wand geworsen.

Die Blider, die wir als Wandichmud ausgehängt haben, sagen uns zu jeder Jahreszeit, was der Bauer gerade ichafft, benn wir haben uns drei Wechselrahmen getledt, damit wie immer andere Bilder hineintun tonnen. Jest ift en gerade ein Bauer, det pflügend durch bas Gelb geht und ein anderer, der Körner in den Ader fat. En wird nicht mehr lange dauern, dann tonnen wir diese Bilder durch solche von reisenden Kornfeldern und bunten Wiesen ersehen,

Ein hannoveriden Jungmabel.





Welt oben im Ini liegt ein Sof, ber heiht Langerub ober Langhub. Er tonnte eigentlich ebeniogut Stutterub aber Antyhub helhen, benn es ift mur ein Meiner Sof Die Leuie bort
haben vier Rühe, die fie Svarta, Avita, Julgaas und Stjerna
nennen, Und bann haben fie vier Rinder, die helhen Ola, Einar, Ingerid und Martha; jedes der Kinder befigt eine der Rühe. Die Buben find die alteften; Ola ift gebn und Einar
acht Jahre alt.

Und Svarin ift die altefte und vornehmfte von ben Rüben, fle mar von Anfang an Dias Ruh. Kvitu hat feine hörner und taugt beshalb nicht viel zum Kampfen, im übrigen aber ift fie eine brave Ruh. Sie gehört Einar. Die Buben waren grobs Sändler, ste tauschten und schackeren mit allem, was fie beiaßen, und eines Tagen tauschte Dia Svartu gegen Kvitu ein, naturlich betam er noch irgend einen anderen wertvollen Gegenstand dazu. Rach einiger Zelt jedoch murbe der Sandel wieder rückgängig gemacht, Einar besam wiederum Kvita und eine entsprechende Zugabe War es nun zu Ende domit? Keineswege, beibe Kühe wanderten von Zelt zu Zeit zwilchen ihren Besigern hin und ber, so dah tein anderer als die Buben selaßt eigentlich wuhten, wer jeweils Svarta und wer Kvita besah.

Julgaas und Stjerna dagegen maren in festen Sanben und wurden nie vertault ober getauft, oh, die maren in sesten tleinen Sanben, die nicht losliehen. Jeden Abend, menn die Mutter die Rühe mellte, sahen sowohl Ingerid als auch Martha auf einer kleinen Rifte und hielten den Schwanz ihrer Ruh, damit das Tier die Rutter nicht ins Gesicht schlagen konnte.

Diefes Bahr lieh ber Frühling lange auf fich marten, wober tom bas nur? Die Buben maren fehr argerlich, bag fie jo lange auf den fpaten Frühling marten muhten, denn heuer follten Dia und Einar pum erftenmal als Suterbuben auf die Alm geben.

Sie freuten fich so sehr darauf, en war zwar ein verantworts liches Amt, aber es war doch auch eine Stellung, det der man viel Geld verdienen konnte. Es gehörte nämlich eine große und gute Alm zu dem kleinen Langerud. Sie lag war weit in den Bergen drin, aber von allen Seiten brachten die Leute ihre Rilbe und Jiegen im Sommer zur Weide herbei . . . Und wenn der Herbit kam und die Gebühr für die Weide bezahlt wurde, so gab es sa keinen, der nicht dem Hirtenbuben ein Fünfundzwanzigörestuck oder eine halbe Arone extru schenkte. In, der Risten hatte dem früheren Hirten sogar zwei Aronen Trinkgeld gegeben. Aber sie waren auch ganz ungewöhnlich schwer zu hüten, diese Rüsterskühe

Ia, die Buben warteten heuer fehnfüchtig auf den Fruhling. Der Kalender taugte nicht. "Grasmonat!" grinde Dia. "Boit denn das Gras?" meinte er. Und als fie im Mai waren,

im Blutemonat, war es immer noch bas gleiche, im Balb lag ber Schnee, und die Biefen waren gran und gelb von all bem welten vorjährigen Gras.

Wher bann endlich, eines Tages, tam ber Frühling. Die Sonne fcien fo warm, fo warm. Die braune, geterte Scheunenwand griff fich gang tau an, und große Fliegen fagen baran, glangten grun und fonnten fic.

Die fleinen Mabden waren auf einmal furchtbat eiftig bamlt beschäftigt, hier an ber Sonnenseite ins "Barabies" zu bulpfen. Sie tonnten es nicht gang richtig, fle waren im vergangenen Jahr, als fle es lernten, noch so flein gewesen, daß fie es jest beinahe wieder vergessen hatten. Aber fle hatten ein paar Bierede in ben Sand gezeichnet und hüpften fleißig vor und jurud, bald auf einem Bein und bald auf belben, und fanden es fehr lukig, ins Parabies zu hüpfen.

Die Buben spielten aber um Andpie. Dazu brauchte man vele Andpie. Dig war tüchtig und weitblidend und hatte fich mehrere Dugend Andpie gesammelt, sowohl mit zwei Löchern als auch mit vieren. Einar bagogen gehört nicht zu benen, die sich um des tommenden Tages willen Gorgen machen. Aber wenn der Angenblick da ift und man die Andpie braucht, bann müllen sie eben herbeigeschaftt werden. Darum tonnte auch die Mutter am Morgen nicht einen einzigen Anopf sinden, als sie in ihrem Rähford suchte und so notwendig einen hätte haben millen. Darum hingen die Hosen gerade jest so ich sofenträger einstweisen in der Schenne versteden. Denn die Hosenträger einstweisen in der Schenne versteden. Denn die Hosenträger waren abgetrennt.

"Ropf —! Bappen!" tufen fle und werfen fich vor lauter Elfer platt auf den Baben, um ju feben, was es ift . . . Und das Glud fieht gang auf Olas Gelte, balb hat Einar sowohl bie Anopfe aus dem Rählord, als auch die von feiner Joje verloren.

"Du mußt mie poölf Puntte leihen, bu bekommst sie wieder, wenn ich bie etwas abgewonnen habe", sagt Einar. Ja, Dia hat noch teine Luft, dan Spiel jest schon zu beenden und leiht Einar deshalb die zwölf Puntte. Aber er zieht dabei ein teures und schonen Stück Areibe aus der Talche und schreibt die Jahl Zwölf an die Scheunenwand. Eigentlich ist es eine Berschwendung, die Areibe auf der rauben Scheunenwand abzuschen, aber es hilft alles nichts, denn es wäre doch gut bentbar, daß en Einar später einsiele, zu sagen, er habe nur sechs Puntte zu selben genommen.

Der fleine Einar ift weiterhin vom Unglud verfolgt, und Dia latt fich jo weit herab, noch einmal einen 3wolfer und banach noch einen Behner auf die Scheunenwand zu ichreiben . . .

"Reln", fagte er folleglich, "jest tann ich nicht mehr fo aufs Ungewille hin fortleihen — wo willft bu es benn hernehmen?" Darauf weiß Einar eine gute Antwort: "Ich tann ja auch noch bie Anopfe von meiner Sonntagohofe abtrennen", fagt er,

"Das gibt nur vierundzwanzig Puntte!" — "Es gibt noch zwölf dazu, wenn ich auch die vom Schlitz nehme." — "Beft bu vertüdt", fagt Ola und bewandert ihn, "bu faunst boch nicht die Knöpfe vom Schlitz nehmen!"

Doch, das tann Einar. Rach turger Zeit find alle Anöpfe von der Sonntagshofe abgetrennt, und nach wiederum turger Zeit hat Ola auch diese gewonnen. Run ift es zum Glüd Einar, der gegenwärtig Soarta besitzt. — "Willft du die Auch mit mit tauschen?" fragt er. "Wenn wir morgen aber in den nächten Tagen die Auche hinauslassen, gibt es natürlich einen gehörigen Kamps. Und dann tommt es darauf an, wer der Stärtere ist!"

"Ja — a", fagt Dia und bentt barüber nach. "Wahricheinlich wird Svarta es fein", meint Ginar, "fie ftedt die gange Banbe ein! Bielleicht nimmt fie Rotta auf die Hörner und wirft fie über ben Bach hinüber, was meinft bu?"

"Ja — a", fagt Dla. Es mar richtig, Svarta mar fiets wilb beim erften Frühjahrsaustrieb, fie pflegte ju ftagen und mit ben Klauen die Erbe aufzumühlen, daß der Dred nur fo flog, und baun brüllte fie wie ein Stier. Sie war in diefer Beslehung eine unvergleichliche Ruh. Da machte es wenig Spah, Befiger irgenbeines der anderen armieligen Tiere ju fein.

"Was willft du benn ale Jugabe haben?" fragte Dia. "Zwei Dugend", fagte Einar. Dann rebeten fie eine Zeitlang über biefe Sache hin und ber. Schlieglich erhielt Dia Svarta, bie Jugabe hatte er bis auf anderhalb Dugend heruntergehandelt.



Aber einige Beit fpater tam ber tleine Ginar laut heufend in bie Ruche gu feiner Mutter. "Um Gottes willen, was ift benn?" rief fie. "Der Dia —"

"Was ift benn mit ihm, ift er ins Waster gefallen?" rief bie Mutter und wollte ausspringen. Sie hatte beständig Angft set in der Meberschwemmungszeit. "Rein, er hat mit alles abgemogelt, was mir gehört!" schuchzte Einar. "Erft hat er mir alle Anöpse aus dem Nählord gemogelt —" — "So, dann haft du fie also genommen?" fragte die Mutter.

"Sa — a. Und bann alle Hofentnöpfe, die ich nur überhaupt hatte!" weinte er. "Run hat er auch noch Goarta belommen, und morgen wird ausgetrieben, und ba wird fie Avita über ben Bach hinüberwerfen!" Einar war ganz verzweifelt. "Mutter, och, kann ich nicht die Medatllenknöpfe bekommen, die du in der Rommode hast, damit ich mir Goarta wieder zurücktauschen kann?" dat er herzinniglich. Er meinte ein paar blaue Emailletnöpfe.

"Bift du benn gang von Gott verlassen?" sagte bie Mutter, "bie schönen Anöple sollt ihr ja einmal von mit erben, das weißt du doch." "Wann benn?" "Bann? Benn ich einmal tot bin."

Einar weinte noch mehr und fagte: "Das bauert aber noch fo ichredicch lange, bu, bu, bu!" fagte er. Da aber lachte feine Mutter; und dann fuchte fie einen langen roten Bleiftift hervor und fagte, er folle Ola diefen Bleiftift zeigen, bann wurde ber wohl den handel wieder tudgangig machen.

Und de ftrabite Einars malles, verweinten Geficht mie eine tleine Sonne, und die letten Schluchzer gingen auf einmal in ein Lachen über. Er griff nach dem neuen glanzenden Bleiftift und ftedte ihn hinters Ohr, jog heftig an der Hofe, die gesfährlich weit heruntergerutscht war, und rannte zur Tur

Und eine Minute fpater gehörte Goarta wieber ihm. Dia aber ging fill und ernfthaft in die Rammer hinauf, widelte den toten Bleiftift in Geidenpapter und legte ihn ju feinen anderen Socien.

Es war ber 17. Mal, ber narwegische Nationaltag. In dem kleinen Tal, wo Langerub liegt, pliegte man an biesem Tag nicht wiel Staat zu machen. Die wenigen, die eine Flagge besachen, zogen ste auf. Im übrigen aber verlief der Tag ungefähr wie alle anderen Tage. Die einen plügten, und andere eggten, und wieder andere legten Kartolfeln, aber kelner hatte Jeit, einen Jug zu veranstalten und Hurra zu rufen, wie sie es in den Städten machen. Es gab auch nicht einmal einen Kinderzug, denn es war so weit zwilchen den einzelnen Höfen, und in den kleinen Höfen waren nur wenige Kinder.

Aber auf Langerud wollten fie boch ben Lag auf ihre Weife festlich begeben: fie wollten die Albe zum extenmal in blefem Jahr hinaunlassen. Und bas war unbedingt bas Grohartigfte, was die Kinder kannten.

Am Abend bes 16. Dat war es ihnen unmöglich, einguichlafen, bie Aleinen hielten die Groben mit ihrem Geichwäh von Bett mach, und alles brehte fich babet um ben morgigen Tag.

Um gebn Uhr gebot ber Bater Ruhe. "Glaubst bu, bag bie Sonne icheinen wird?" fragte Dia als Antwort barauf. "Ich werbe bar morgen abend nicht mehr schlaten", fagte Ingerib.

Früh am Morgen maren die Aleinen erwocht. Es war, als batten fle eine Glode in fich, die fte alle gleichzeitig wachelltugelte. Sie sprangen aus den Betten heraus, schlüpsten in ein paar Aleider, nur in die allernatwendigken, denn die Sonne ftromte burch alle Jenker zu ihnen herein, und es war so warm und herritch.

Sie liefen in ben glangenben Morgen henaus und wintten mit ihren winzigen Fahnen und begrühten ben 17, Dai mit hurra. Und waren alle vier fo frob, fo frob.

Dann tam ber grone Augenblid, ba bie Rühe loogelaffen merben jollten. Auch fie follten am 17. Mai the Bergnügen haben, "Ja", es joute ein richtiger Freiheltstag werben, sagte Ola, ber in gar vielen Dingen Beideib wuhte und schon allerlel Kenntniffe befah.



Buerft follten die Rube auf eine eingezäunte Biefe gelaffen werben, bamit fie bort die erfte Tollheit austoben tonnten, ebe fie in den wilden Wald hinausdurften.

Die tleinen Möden hatten oben auf bem niebrigen Dach bes Schweinestalls einen sicheren Plat ausfindig gemacht. Da fogen sie nun, pon Spannung durchschauert, und hotten einen guten Ausblid über bas Gange. Aber die Buben ftanden mitten in ben Ereignissen.

"Es fann mohl fein, bag man eine mannliche Silfe braucht", meinte Ola, denn es mußte eine Auf nach der anderen den turgen Weg zur Wiefe geführt werden, damit feine auf den Ader hinauslief und alles zertrampelte.

Juerft tam die Mutter mit Avita. Die Avita mar fo fanft bah die Mutter fie allein führen konnte. "Das ift aber eine lahme Ruh!" fagte Einar. "Es ift teine Schande für eine Ruh, wenn fie fanft ift", meinte Ola. Avita mar heute Olas Ruh.

Dann tamen Julgans und Stjerna. Sie waren nicht gant fo freundlich, und die Buben mußten babei helfen, fie im Zaum zu halten. Die kleinen Mädchen schrien auf vor Entzüden und fahen ba und winkten ihren Rühen zu. Dann aber kam Svarta.

Und ba mußte ber Bater helfen, Und nun faben alle miteinander, daß Einar über den Weihnachtsichmud geraten was, der
auf dem Dachbaben aufgehoben wurde, und bag er eine Menge
Papierfahnen genommen hatte, um Svarta damit zu schmuden.
Sie trug auf sebem Horn eine ziemlich grobe Flagge, und
auherdem hatte er ihr eine ganze Kette von kielnen Flaggen
um den Hals gehängt. Ja, dieser Einar, ba fand nun seine
Kuh wie eine echte 17.-Wai-Ruh und nahm fich in der Sonne
prächtig aus.

Dia murrte leife, benn er batte ja feine Ruh aud mit Flaggen fomuden tonnen, wenn er nur baron gebacht batte.

Da schritt nun Svarta babin, feierlich und majeftätisch, mit erhobenem Ropf und einem Halsband aus Flaggen, und trug die Hörner wie zwei tleine Jahnenstangen über dem Ganzen! Es war ein kolzer Anblich, und Einar fühlte fich gehoben und kimmte das Baterlandslied so laut an, dat ihm die Stimme mittendein überschnappte.

"Sie ift gang wie ein Lowe", meinte Elnar, "fie ift noch feiner, fie ift beinahe wie ein Elejant!" fagte er. Er verftand fich nicht fo recht auf bieje auslandischen Tiere, ber Einar, er wußte nur, bah fie großartig waren.

"Da fommt bas Brautpaar", jagte ber Bater, als er mit Svarta an ben fleinen Dabchen auf bem Dach bes Schweinekalles vorbeimarichierte. In biejem Augenblid aber frieh

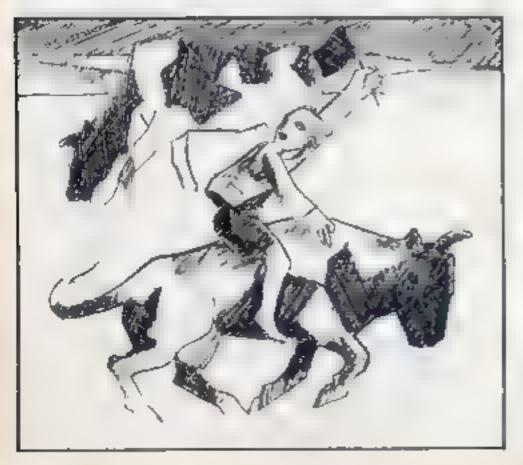

Soarts ein gewaltiges Brüllen aus. Mit einem einzigen Stoh Schleuderte fie ben Bater wie einen Jegen zur Geite, marf bie hinterbeine in die Luft und rannte davon.

Das mar ein grohartiger Anblid. Die Buben schrien hutra, und die Mabchen rollten beinahe von ihrem Dach herunter vor lauter Begeisterung. Und ber Bater muhte lachen, obwohl Svarta ihn so schlecht behandelt hatte. Die Rutter bifnete bem Wildsang umr das Gatter, dann lief auch Svarta zu ben anderen Kuben hineln. Und jest mar also ber Augenblid für die Schlacht gekommen, für die Ruhschlacht.

Einar seinerseits hatte sich so elfrig in die Borftelbung gelebt, wie Soarta die anderen, namentlich Avita, züchtigen würde, das ihn nichts mehr in Erstaunen gesetzt hätte. hatte Soarta angesangen, die anderen wie einen Ball auf ihren hörnven hochzumersen, er würde es nicht sür unglaublich gehalten haben. Jest aber wurde ihm wegen Soartas Ehre beinahe ein wenig zweierlei zumute, denn sie tümmerte fich nicht im gerlingsten um die anderen Aube. Sie tat, als siche sie seinen aus, den sie suchte sich nur einen alten morschen Baumstamm aus, den sie andeillte und dann volltommen zerfties. Und als dies gesichen war, war sie feine 17.-Mai-Ruh mehr, denn alle Flaggen waren abgerissen. Einax trauerte sehr. Aber er trauerte nie lange

"Best mußt bu neue Flaggen für ben Chriftbaum taufen, Einar, und zwar für bein eigenes Geld!" fagte Dla erboft. "Pah, als ob das etwas ware, wenn ich jest bas viele hutergelb befomme!" meinte Einar.

Mit Einar verhlelt es fich fo, bag er fets irgenbeinen Einfall hatte. Mancher war nur feltfam, andere aber augerbem noch volltommen verrudt. Dia verftand fehr wohl, daß viele von Einars Einfällen verrudt waren, und er felbft wurde folche Einfälle nie ausgeführt haben. Aber er hütete fich, den anderen in seiner Entlaltung zu hindern. Denn oft war es für Dia sehr luftig anzusehen; und wenn Einar Schläge ober Schelte für seine Berrudtheiten belam, so lieh Dia sich das nicht besonders nabe geben.

Und als nun Bater und Mutter wieder hineingegangen und bie fleinen Madden von ihrem Dach heruntergetrabbelt waren, fand Einar, bah noch etwas geichehen mulle, irgenbetwas Einzigartiges, ihm und Svarta und dem Freiheitstag zu Ehren und den Zuschauern zur Freude. Darum schlug er ganz einsach einen Spazierritt vor. Er wollte ein bigchen auf Grarta spazieren reiten, ertiärte er. Da es doch der 17. Mal sei und überhaupt. Und die Ruh sei ftart genug dazu, und ihr Ruden sei sicher und breit zum Drauffigen. — Ja, Ola sand auch, Einar tönnte sich ausählich bieses Lages einen lieinen Spazierritt gönnen.

So trieben fie Svaria jum Steinwall bin, und Einar warf fich von dort aus wie ein Aife auf ihren Ruden, Und fah nun elttlings bort und wintte mit der Flagge. Svarta war fehr erstaunt. Sie hatte noch nie einen kleinen Buben auf ihrem Rüden gehabt. Und je länger fie dieses fühlte, besto weniger behagte es ihr. Sie wollte nicht herumgehen und den Anaben tragen!

Da begann fle fich herumzubrehen, so raich wie eine Kuh nur tann, aber das half nichts. Dann legte fle fich auf die Knie und ftief mit den hörnern in die Erde, aber auch das half nichts. Dann begann fle über Stod und Stein zu laufen; es ging gehörlg raich, ein bischen sehr raich, fand Einar, aber doch rief er ben anderen zu: "Wenn ihr mittammen wollt, dann hängt euch mit baran". Soarta lief rundherum und rundherum, und Einar tlammerte fich fest, es ging großartig, er begann wieder ein wenig mit der Flagge zu winten, es ging großartig!

Ola war noch nie in einem Zirtus gewesen, aber er hatte mit Leuten geredet, die wuhten, wie es dort aussah. Das hier war ja wie ein richtiger Zirtus! Und er und die Aeinen Mäbchen hatten ein inniges Bergnügen daran.

Da hielt Sparta gang plöglich bei bem tiefen Groben an, ber fich quer burch die Wiefe zog. Aber Einar war auf diefen Rud nicht vorbereitet, er saufte auf eigene Faust pfeilgerabe durch bie Lust und blieb jenseits des Grabens mit der Nase im Gras liegen.



Eine geringe Unachtsamkeit, und schon haben Sie sich verletzt ist gieich Hansaplast zur Hand, dann können Sie die Wunde schnell und hygienisch verbinden. Hansaplast wirkt blutstillend und kelmtötend; es fördert die Heilung.

Packungen von 15 Pf. en erhältlich in Apotheken, Drogerlen, Bandagengeschäften.

Das Gange ging fo raid, er batte nicht einmal Beit gefunben, ju foreien. Er fowieg auch jest noch. Berfligt unangenehm, buchte Einar, wie er fo bort lag; er horte bie anberen lochen. Tot mar er nicht, bas fublte er beutlich, en fehlte ibm gar nichte, aber er mollte fo tun, ale fei er tot, bas wollte er wirtfich, bann murbe bas Gelächter ba bruben mohl balb aufhoren!

"Ja, flehft bu wohl !" rief Dla. Ginar fcwieg und rubrte fic nicht. "Er hat fich gewiß web getan", meinten bie Meinen Dlabden. "Saft bu bir meh getan, Ginar?" riefen fe

Reine Untwort. Da tamen fie über ben Graben ju ihm berüber. Die Dlabchen hatten Ungft und begannen gu weinen, und Dia fing an, ton an Armen unb Beinen gu gleben und ju gerren. Und bann wollte er ihn burchaus umbreben, bomit bas Geficht nach oben lage. Co mar für Ginar fürchterlich, benn er mar fo liglig, ein paarmal war et fcon nabe baran, nachzugeben. Aber ichliehlich murbe er boch umgebreht, und jest mar en noch fowleriger für ibn, fich tot genug gu ftellen.

"3ft er gerbrochen?" fragte bie fleine Martha mit gitteenber Stimme. - "Rein, er ift gang beil", fagte Dia, "aber foaut her, feine Flaggenitange ift quer abgebrochen. Db", rief er, "jest bat er mit ben Mugen gebilngelt, tot ift er alfo jebenfalls

"Doch, bas bin ich!" fagte Einar bestimmt. "Das war gemein mit der Flaggenftange", fagte er, sich tann übrigens eine neue taufen mit meinem Butergelb."

Mus dem gleichnamigen Buch bes Berlages Albert Langen Georg Miller, Munchen.

## Streiflichter

#### Kriegsspiel in der Nacht

Berr Jojef Daria Beinen hat wieber einmal ein fagenanntes "Laienipiel" verbrochen, nachbem icon eine ertledliche Angahl pon "Spielen für fleine Dabchen" von ihm porllegen. Bieles bat Berr Jojef Daria Beinen gefdrieben, und faft immer hat er fich einer gott-lieblichen Musbrudsmeife in einem himmelblauen Dilten beblent.

Diesmal aber wirb er forich und jadig; er fcreibt ein Rüpel-[plel, ein Rüpelfpiel (!) für Diabel. Ale Motto Bellt er poran: "Dag bu Borner boft, ift nicht fclimm; folimm aber ift'n, wenn man bir nicht Gelegenheit gibt, fte abguftogen."

Und bleje Gelegenheit will er unferen Jungmabeln burd fein Spiel geben; benn er foreibt es für geine gange feliche Diabelicait und eine Fuhrerin, Die bas Berg auf bem rechten Fled bot,"

Diefe Madelicaft, die er bier follbert, icheint eben einem Benfionat entlaufen gut fein, und Frieberite und Sohanna, genannt Frig und Bans, find bie fogenannten "Lausbuben" blefer Mabelicatt, ble fich nicht genug tun tonnen in albernen Streimen.

Badilichbuchern fennen wir biefe "nedifchen Trof. topicen", bieje "reigenben lebermuts", glaubten fie aber begraben in verftaubter Literatur und enblich totgefcmlegen. Hun aber lagt Bert Beinen fie auferftoben, lagt fie aufelnanber losgeben und fich mit "Bot bubu" begrugen, fich por bie Bruft



## Siehst Du, die passende Jehst Du, die passende Farbe findest Du immer,



sogt die kluge Tante. "Bei Gütermann's Nähseide wirst Du nie in Verlegenheit kommen, eine Farbe nicht zu finden, die Du gerade brauchst. Die Farbenauswahl bei Gütermann's Nähseide ist vollstundig. Außerdem rate ich Dir immer wieder; nimm Seide, sie verarbeitet sich vorbilitlich. Nähte, die mit Seide genäht sind, halten den atärksten Beanspruchungen stand."



boren und fich mit "roter Bruber" und "weißer. Bruber" anreden.

Hat herr Hein, er hat das sicher nicht, denn sontt mare er über ihre Gebräuche orientiert, dann mühte er auch, daß eine Führerin ihre Mädel in der hand bat, und nicht vor den "dwel Lausduben" vor Angst zittert. Benn berr Heinen überhaupt nur eine leise Ahnung von Jungmäbeln hätte, dann wühte er, daß auch der vergnügteste und fröhlichte Jahrtenbetrieb niemals in einen derartig albernen und affetzierten Rummel auswertet, wie er hier beschrieben wird. Jungmäbel führen leine Röhren mit Rehl mit sich, um Kameradinnen damit anzupuken, Jungmäbel unterhalten sich nicht in einem Ton, der seine Redensarten aus "Trogtops-Buchern" schöpft, Jungmäbel wissen auch, das ha-Unisormen feine Rastenfostume sind.

Auf Fahrt geben beiht für Jungmabel nicht: "Endlich einmal losgelaffen zu fein", fondern "Auf Fahrt geben" forbert eine tomerabichaftliche Saltung und Difziplin, die vielleicht nur ber fapiert, ber felbit dabel gewefen ift.

Es ift ganglich unangebracht, herr heinen, bag Sie glauben, Ihre "Rüpeleien" für eine Inngmäbelichalt schreiben zu muffen; benn man mut annehmen, bag Sie es noch nicht für nötig gehalten haben, fich einmal mit unferer Art und Arbeit vertraut zu machen. Das aber lött es als beinahe aufdringlich erschen, daß Sie trotbem ben Berfuch machen, das Spiel "für eine Näbelschaft" zu verfertigen. Es wäre besser gewesen, Sie hätten geschwiegen.

#### An eine "wohlmeinende Kritikerin"

So nennen Sie fich felbit, und wir wollen Ihnen auf Ihren Brief antworten, obwohl anonyme Buidriften eigentlich in den Bopierforb gehörten, und obwohl Ihre "wohlmeinende Kritit" eber einer überwollenden Krititalterei ahnelt

Es gefällt Ihnen nicht, bat wir an unjeren Jungmabeln eine Etzlehungnarbeit wornehmen, die fie anhält, das Echte vom Unmahren und bas Schone vom Ritichigen zu unterichelben. Es gefällt Ihnen deshalb nicht, weil auch Sie noch aus alter Gewohnheit fich nicht leicht vom Ritichigen zu trennen ver-

## Dieses Som merkleid ans gminder Halblinnen

wird fast jede Frau kleiden. Es ist modern und nicht teuer und sieht auch ohne Stickerei gut aus. Unser Ratgeber für Kleiderfarben seigt, welche Farben für Ihren Typ vorteilhaft sind. Wir übersenden ihn auf Winschgern kostenlos.

Gminder Halblinnen ist einfarbig (weiß und 60 Indanthrenfarben) sowie bedruckt zu haben. Es ist außerordentlich dauerhaft, waschfest und farbecht.

Gminder Halblinnen ist für Kleider, Handarbeiten und Innendekoration gleich gut geeignet.

Ver Auchahmungen sebitat Sie der Stempel auf der Wehkante: UG mit Geninder Halblingen: Er werbürgt Geninder Qualität.





## Gminder Halblinnen

## Der Führer

Worte bon Serbert Bobme, Dufit von Reinhold Begben



- 2. Sie schwören ihm ben Jahnenschwur, Gefolgichaft und Gericht, Er wirbeit ihre Schickalaspur Mit ehernem Gesicht.
- 3. Er schreitet hart ber Sonne zu mit angespannter Kraft. Seine Trommel, Deutschland, [bas bist bu Bolt, werbe Leibenschaft!

Eigentum bes Komponiften.

mogen, bas Ihnen in Ihrer Jugend plelleicht einmal icon ericien,

Sa, Sie sprechen uns überhaupt die Berechtigung ab, über vergangene Zeiten zu fritisteren, "wo wir nun im Dritten Reich
alle an einem Strange ziehen"! Meine liebe Frau, wenn es
nach Ihnen ginge, bann ftünden wir heute noch an berfelben
Stelle, an der schon Menschen einer vergangenen und überwundenen Zelt gestanden haben. Dann bewegten wir uns
beute noch zwischen Markaristräußen und Pluschportieren, und
unsete wichtigten Gorgen gälten unserer Stellung in der
"Gesellschaft". Dann wagte auch heute noch niemand, seine
Meinung flar und beutlich zu vertreten, sondern alles mußte

leicht verschleiert nur angedeutet werben. Das meinen Sie doch auch, wenn Sie fich über ben Ton beschweren, in dem wir uns äuhern. Sie nennen ihn unsein. Aber Ihr Ton, meine werte Frau Unbefannt

Jeboch find Sie durch Ihre Namentoligkeit geschütz; und froh dieses Schutes benützen Sie gleich die Gelegenheit, noch ein bischen zu nörgeln und zu verleumden. Wenn Sie "sich schon lange über einen klar geworden find, daß vieles nicht im Sinne unseres Führers gehandhabt wird", so werden Sie sich freundlicherweise auch darüber flat, daß die Schuld daran nur Leuten Ihres Schlages zuzumessen ist, die nämlich nicht den Willen ausbringen können, aus ihrem alten Trott herauszu-





Der Junghans Namenozug bennzeichnet alle Fachgeichafte mit reichhaltiger Auswahl

Deine Zeitschrift ist für jedes Mädel geschrieben. Darum sei immer bemüht, Nichtangehörige des BDM, zum Bezug Deiner Zeitschrift zu gewinnen.

#### Barenreiter-Blodflöten 4 RM

3150

einicht "Blodfloten-Raigeber" [32 Seiten ftart). für wöllige Reinbeit t. Alang wirb geblizgt. Bebniauf, in O.) n. NT M in Gebrauch, Berlangen Sie den Raigeber und Berbeblatt It. 15 fokenlod. Allein-

vertrieb: Renmert-Minfitatienbanblung, Raffel-Bilbelmab.

Sieler MaterienAnglige, Alteiber und Mantel
Gratio bemußt. Angeboi
u. Omiailliv. — Alter,
ildepergröße (Cheitel
bis juhlebiel Anabe ob.
Macine-Officientube,
hactine-Officientube,
hactine-Officientube,
hactine-Officientube,
hactine-Officientube,
hactine-Officientube,
hactine-Officientube,
hactine-Officientube,
hactine-Officientube,
illeiber, 3-4 menati.
Rateny, eine Zazably.
Mac (ne-Occianisamo
Semb. Peeller, Auf 191

Gitarren,
Lauten,
Biockflöten
usw. handgearbeitet.
Hauptkatalog 40
gratis!
Raienzahig.
Max & Brest Flocker
Werkstätte
Markneukirchen

Gegr. 1875



Denkt an die Werbung!

## Jung und schön bleiben- Eukutol3 die Hormon-Schönheitscreme benutzen!

Tuben zu 45 und 90 Pfannig

tommen, fondern die barüber binaus auch ihren Rinber bas Gifcheintorfett ihrer alten Erziehung anzwingen wollen.

Bir lebenfalls merben uns von Ihnen nicht hinbern laffen, unfere Jungmabel im Ginne bes Führers ju formen. Benn Sie auch ber Unficht find, bag es "maddenhafter" fet, Rrangchengeltichriften und Gilmmagagine gu lefen, jo halten wir es boch für notwendiger, bie Dlabel auf die Erforderniffe ber Beit bingumetfen, wie es im "Deutfchen Mabel" gefchieht.

#### Mittellung

Bu unferer Betrachtung "Un ein Fraulein, bas Gebichte ichreibt" wirb une non ber Firma Abolf Ente in Gifhorn mitgeteilt, bag bie Elfe Beringide Gebichtfammlung im Geloftverlage ber Berfafferin erichienen ift. Bon ber Firma Ente murbe bas beft nur in einer nach wenigen Sunberten gablenben Auflage gebrudt, bie, wie mir horen, grögtenteils vernichtet morben ift.

## UNSERE BÜCHER

Madel im Dritien Reich.
Horausgogeben von Hilde Munske. Freiheltsverlag G. ut. b. H.,
Berlin, 116 Seiten, 2,85 RM.

Dieses Buch meigt den in manchen Kraisen noch kamer vielum-strittenen BDM so, wie er wirklich ist. Auf jede billige Begeiste-rung und Schönfürberni wird bewußt verziehtet. Klay und einfach berichten die einzelnen Referentinnen der Reichsjugenöführung über thre Arbeitsgebiete, zanfreiche Bilder erzählen vom Leben und Treiben des BDM. Gerade diese szchliche Art aber wirkt um so überzeugender und zeigt binter Spiel und Frühltebleit den erusten Arbeitswillen unserer hautigen Hädelgenezeiten. Des Buch wird jeder Führerin und jedem Mädel helfen, Willen und Weg unseres Bundes auch Außenstehenden klarzumachen,

Unser der Weg.
Von Lucie Alexander. Verlag Hans Wilhelm Rödiger, Berlin.
157 Seifen; in Leinen 186 RM.

Ein Buch vom Frauenerbeitsdienst. Ein Madel erafiblt frisch und lebendig von den Erlebnissen innerhalb der Lagergemeinschaft, von dem Verhältnis innerhalb der Lagergemeinschaft, von dem Verhältnis innerhalb der Lagergemeinschaft, von dem Verhältnis zu den Siedlern, denen das Lager zur Hilfe zugeteilt ist, von ostpreußischer Landschaft. Man hat bei dem Buche durchaus den Eindruck des intsächlich Erlebten. Trotadem fehlt ihm die eigentlich tragende idee der nationalsozialistischen Mädelgemeinschaft; denn die Verfasserin bleiht zu sehr im Persönlichen haften. Der letzte Sinn der Gemeinschaft und Kameradschaft besieht nicht in gegenseitigen persönlichen Rimlungen, nicht darin, sin aller in gegenseitigen personlichen Bindungen, nicht darin, "in eller Bierten zu schen", um jeder einzelnen möglichet den Weg ins Loben zu ehnen, sondern durin, ein gemeinsames Werk zu tun. Dieser Gedanke kommt in der Erzählung trotz gelegentlicher Ausführungen über Sinn und Zweck des Arbeitsdienstes zu kurz.

Meln Fliegerichen. von Ernst Udet, Verlag Ulistein, Berlin. 185 Sellen salt 78 Abbildungen; in Leinen 4.80 HM.

Ein ungemein fesselndes und lebendiges Buch. Es zeigt uns Udet als Eifführigen beim Modellbau, bringt ihn uns als Mensch nahe, zeigt ihn uns auch als den erfolgreichsten überlebenden Krieger, als Leiter kühner Fabrten und Flugespeditionen, als hervorragenden dentschen Kunstflieger. Mit Becht darf Edel von die-

sem Buch und damit von seinem Leben sagen: "Teb möchte zeigen, dati es das Schieksal jedem von uns in die eigene Hand gegeben hat, ob wir Kramer sein wollen oder Soldaten, ob wir das Leben genießen wollen oder unser Gifick für nichts achten vor einer Idee, die die kleine Barke unseres Daseins in den ewigen Strom der Ge-schiebte himausträgt."

Von Lydia Kath, Verlag Junge Generation, Berlin, 94 Selten; 1,50 RM.

Eine der alten Sagen aus der Edda wird hier in eine moderne, dem heutigen Verständnie leichter augängliche Form gebrocht. Vor uns ersteht das Leben Auds, der Frau des verbonnten Wikingers Gisti, in seiner Schlichtheit und Treue. Wenn auch diesem Buch die zwingende Wucht der Eddasprache fehlt und fehlen mud, so gibt en doch einen anschantichen und spannenden Einblick in nitnordisches Leben.

Olympiache Slege. Von Thimmermann, Verlag Knorr & Hirth C. m. b. H., Mun-ches. Geb. 2,90 HM.

Lebendig and anschaulich werden die großen Kampfe und Kämpfer der verschiedenen Olympischen Spiele gezeichnet. Manche von uns werden erst durch dieses Buch einen Begriff bekommen von der nageheuren korperlichen und seelischen Leistung, aber auch ven der Größe der sportlichen Ides, die in diesen gewaltigen Bnori-kämples unseres Zeitaltere ihren schönsten vülkerverbindenden Ausdruck findet.

Kompf den Bazilien. Von Dr. med. et phil. Gerhard Venzmer. Verlag Knorr & Hirth, Munches. 233 Seiten; in Leinen 3.90 RM.

Der bekannte Aerate-Schriftsteller berichtet über den angeheuren Schaden, den die Ansischungskrankbeiten der Volksgesundheit aufügen können, und seigt gleichzeitig die oft mühseligen Wege, die der enermüdliche Forschergeist bisber in diesem Abwehrkampf ge-gangen ist. Die Art der Darstellung, die sich nicht mit lesren Satzen und Vermutungen begnügt, sondern eine klars Unbersicht über das bisber Erreichte gibt, ermöglicht as, das Wissen um Schatz und Erhaltung der Volkagesunübeit in weitesten Schichten su vermitteln.

Polly treibt groben Unfug.

Von Hermann Fidow. Verlag Junge Generation, Berlin. 107
Seiten: Leinen 1.50 RM.

Klug und warmhertig hat der Verfasser des Leben einer Heihe von Tieren beobschiet. Von Mäusen und Igeln, Papagelen und Katzen, Hirschen, Füchsen und Lowen erzählt er eine Menge lustiger und trauriger Geschichten, die wir mit Spanning und Anteilnahme bis zur leizten Seite verfolgen. Die Sprache ist frisch und einfach, unbeschwert von allen Fachsimpeleien. Durch eine Anzehl lebendiger Federzeichnungen gewinnen die Geschichten au Anschaulichkeit.

Plaggt Freude und Probaina. Hernusgegeben von Herbert A. Frenzel. Verlag Junge Generation. 27 Seiten. Preis Lio RM.

Wer einmal recht herzhaft lachen will, möge diese Sammiung itel-terer Kurageschichten zur Hand nehmen. Wie es im Vorwort heißt, soll es keine "Witzkiste" esin, kein "Deklamatorium für Stim-mungskanonen", sondere es soll hier der langsam eingehende, ur-sprängliche Volksbumor gepflegt werden. Dieses Ziel ist sowehl im lahalt als auch in den Zeichnungen erreicht werden.

Der Auszug "Die Langerudkinder" auf den Seiten 25, 22, 28 stammt aus dem gleichnamigen Ruch des Verlages Albert Langen/Georg Müller. München, Wir werden mit freundlicher Genehmigung des Verlages auch in den folgenden Nummern Auszuge aus diesem Buch bringen. In diesem Zusammenhang weisen wir usehdrücklich auf das Buch hin, das zum Preise von 3,80 RM, in jeder Buchbaudung erhältlich ist. — Das Folo auf Seite is wurde uns von Mar Ehland Bartle, zur Verlagung erhältlich Max Eblort, Berlin, aur Verfügung gentellt.



Die Mädels nehmen auf Fahrt stets MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühwürfel mit. Sie wissen: so lößt sich einfach — ohne Mühe — und billig — eln kräftiges wohlschmedtendes Essen bereiten.

MAGGI<sup>3</sup> SUPPEN

1 Würfel 10 Pfg.

MAGGI' FLEISCHBRÜHE

3 Würfel 10 Pfg.



"Das Pentsche Model" ericheint einmal monatlich. Bezugopreis in Pf. se Ausgabe, Derguscher: Bund Denischer Mäbel in der dit, Berlin; Danptschrifteinerin: Dilbe Munele, Berlin. Berantwortlich für den Anzeigenteil: Rarl-Deinz Mobie, Gannover. — Berlag und Trud: Riebersächsiche Zogeszeitung G. m. d. D., Dannover M., Georgitzasse W., Bernruf 3 (4 f. Th. 1. B). 36; ibi 167; davon Obergau 8 (Berlin) 16723, Obergau 7 (Rordsec) 16645, Obergau 8 (Biebersachen) 1664, Obergau 13 (Gesten-Rasiau) 1644, Obergau 14 (Aurbessen) 4802, Obergau 15 (Bittelein) 1675, Obergau 16 (Bachen) 1980, Obergau 18 (Branfen) 2012, Obergau 18 (Bitteleibe) 4800, Obergau 24 (Mexicuburg) 6748 — angerdem 1882; Obergau 5 (Pommern) 2013, Ebergau 25 (Zearpfalg) Mit. 1800. — Pl. 4.

Dieje Ausgabe ericeint in einer Auflage von 200 906 Czemplaten.

## Erda ist so billig!

## Erdal ist sehr ausgiebig!





### Wollen Gie

Sommerapressen, lant. Hanre, Pickul, Warmen. Muttermale schwerzi, entlern., Anne bentelten Sir bente noch Lamnda, Hillt n. Ihnen. sonst Geld zur, über 5000 Best. d. Emplehig. Packung Mk. 1.30 o. Porin. Annk. kastenios. Fr. Kirchmaper, Berghausen A 136, Raden.

Molen für Klavler, Hugo K, Steinbrücks Intermezto "Kornblumen" ernättlich in jeder Musikhdig Selbstverlag, Könnern (Scolksels)

Duftinframente preisen. n. 6altörfannt, Sachfrene hermann bölling fr.,

Mateneufichen fir. 470 Gegründet 1665 Begurme Erijablung

Ausrüstungen Wanderblesenfr. 40 RM. J. 25. hendgeweiristaffe, Leinen. geschnitzbelleite scholen. Rauf. Reconst. Schnech. Veikatazo u. Singehucher Finten Findela. Rampten Berdentépis. Alm & Lir. 6.50. 10 Liz. 7.50. Albes Spectyarist, Fachela. Sonnonhaus Berlin SW. Anaenstz. 1



Prima Blockhoten



## Deutsche Mädel

die für deutsche Haustrauen werden wollt, stallt dautscha Technik in Euron Dienst) --

Die Phoents-Nähmaschine tal Euch eine treue Helfertot Sie nähl und sitzät, um Klaidung und Helm besser und schäner au gestalten.



Fordert für Eura Ausbeldung — Fordert für Eura Werkstätten — Fordert für Euran Haushalt die

PHOENIX aus BIELEFELD

Fordert Prospekte K 101

PHOENIX PARTITIONS

Bergeffen Sie nicht in Ihrem Werbeetat "Das Deutsche Dabel" einzusegen

Noue Urteile über unsere Zeitschrift: "Das Deutsche Mädel"

## ... nur aus einem Obergau

#### Der Oberpräsident

Ich habe von dem Inhalt der Zeitschrift, die einen guten Einblick in die Arbeit und das Leben des BDM gibt, mit Interesse und Freude Kenntnis genommen. Ich habe veraniaßt, daß meine Behörde die Zeitschrift bezieht, um sie allen Beamten kenntlich zu machen gez. Philipp Prinz von Hessen.

#### Der Gaupropagandaleiter

Die Zeitschrift "Das Deutsche Mädel" will dem BDM das große Erlebnis der deutschen Landschaft vermitteln und das deutsche Mädel ganz in den Geist des gemeinsamen Erlebens hineinstellen. Diesen Weg halte ich für ganz besonders wertvoll, der eine völlige Abkehr von den alten liberalistischen Erziehungsmethoden bedeutet. Die Zeitschrift steht vollkommen auf dem Boden der Tatsachen und schaltet alle theoretischen Probleme von vornherein aus. Dadurch besitzt sie einen ungeheuren erzieherischen Wert.

#### Ein Kroisleiter

Die Zeitschrift gibt einen hervorragenden Einblick in die Arbeit des Bundes Deutscher Mädel. Alle Eltern, die ihre Kinder der Hitler-Jugend anvertraut haben, müssen für diese Zeitschrift interessiert werden. Ich habe veranlaßt, daß die mir unterstellten Dienststellen "Das Deutsche Mädel" bestellen und auch andere Volksgenossen zum Bezug der Zeitschrift gewinnen gez. Dr. Reinhardt, Kreisleiter

#### Der Arbeitsgauführer

ich kenne die Zeitschrift bereits durch meine Tochter und weiß, daß sie Inhaltlich und technisch ausgezeichnet ist. Auch die Prüfung durch meine Gauunterrichtsleiter ergab dasselbe Urtell. gez. Neuerburg, Arbeitsgauführer



Hallst Du Deine Zeitschrift schon ständig?

### **ZU OSTERN**

wünicht fich jedes Mabel das attuelle Buch von Silbe Munste und Joh. von Runowiti

## Mädel in aller Welt

Reich illuftriert, in Cangleinen gebunben RDl. 2.05

G. Schönfeld's Berlagsbuchhandlung / Richard Carl Schmidt & Co., Berlin W 62

Wie haben immer hunger, Wir haben immer Durft, Was andre Leute effen. Das ift uns wicklich wurft; Know Erbswurft in dem Reffel, Die schmecht und die gibt Araft, Die letsten Rilometer, Die sind dann schnell geschafft! 4Teller=19 Pfg - 6 Teller=28 Pfg - 8 Teller=37 Pfg.



"Und dann freue ich mich ganz besonders auf meine

damit ich dann alles selber nähen, sticken und stopfen

Verlangen Sie Prospekte bei den überall befindlichen kaufsstellen der

G. M. Pfaff A. G.

Nähmaschinentabrik

Die Deutfibr

Jerthilbung.

auogebilbete

Lebenelauf.

Rot . Herug . Comefteenfcaft

(40 verfchiebenartige Mebrite-

gebiete) nimmt junge Mabden

auf. 14 3abr beuamtetinafiliche und pfligerite Doribule -

gife Jahre frantenpflegeriiche Mre

beil nebft theoretither Quobil-

Reantenpflege. Danpa ir nach

Begabung Greglalausbildungen

ber verfdirbenften fire Caufenbe

aufgenommen. Ungeigen mit

und Cidrbille find ju fenben an

Buggioabihriften

Bur Beit merben auch put

Brobefdweffern.

grou Oberin Port, Berlin NW 40, Scharnberfi. ftrafe 3, Martidee flaue fde

Martifces Saus

für Krontenpflege

mit guter Schulbilbung ale

KAISERSLAUTERN

### UNTERRICHT UND AUSBILDUNG

### Maria Reller Ochule

Chole hary

Franenfhule ber Ile. Deltemeblfahrt Clauffich enerfonat.

#### Berufequebildung

5. 3arforgerin, Jugenbleiterin, Rinber garingein und Soringele, Aluberpflige und ebnobaligehiffin

Bauefrauentlaffe ficibjobriger hausm. Lehrgang für Abiturientinnen

Dir Coule ift Internat.

Raffel, Eb. Frödelfeminar Cojlatedbagog, Ceminar

Sanowirith Verfinte & Jabe, für Mbiturient, 1 Johr Ainbergaein enerin Auffus & Jahre, fue Anfateentinnen bee Bravensbeef.bolen Conereighegang I Jahr u. In Jahr Draftif. Jugenbleiterinnenfurfus i Jahr Incernat. Drofp burch 3. Dierfe, Sberin

#### Webschulen

#### Orundliche handmerkt. Ausbildung

Im fianbweben und Stiden (lied. und Sindweben, Spinnen) Chaferel und Cpine. Wertfiallarbeit, Entwurt, Sadrievele Sadableilung mit Raatt. Abidiopprüfung

on der Städtifchen fandmerkerfcule Breslan i, flisfterfrage 19

Beginn den Gommacfemeffere r. Mpeil 1036

#### Dratidiulen

Die Diaricule b. Muguita-Solvitals Berlin NV 46, Charnborffrage 3

angefdieffen an ben "L'erband für ffranfenernabrung E. D."

bildet in 1 fahrigen Lebrgangen (Dorbro Rauflich anerfannte Reantenpflegrein, Sausbalte. pflegerin part Geworbelehrrein) und in gidheigen Cebrgangen (Derbes, mittlere Reite, i Babr ftacti, anerfannte faushaltungsichile une 13 iabrigre Gregbetriebapruftifum aur

### Diätküchenleiterin

1. Mai und 1. Rovember 3uf. nahmenlier 120,-35, Lebenojahe Bur Beit gute Inftellungeausfichten

Soziale Fragenberute . | Hauswirtschaftl. Fragenberute

und Bauerliche Brauenichule Erbraul Brief (fteallid anerfennt)

Zuebilbung : fausfrigenberit finehalipflegerin ftabriich u. tanblid. Garrenund Geftügeigudtgehalen, Unterfialle bet baueriichengrauen dolet Obreffielle in Dorbrezitung ! Abiturientingen Ruels Maluger Denlionopreie. Profpett He. u bd. d. Ceing.

Landwietschaft - Gartenhau

Gulalettelotin. Stellung Dir Ruftner Belpaig IV, W. 33.tauf, Wild unb Mad porto on bir Oberin.

Reankens und Sauglingspflege

#### Deutiches Rofes Rreug, Schwefternichaft Saarbruden

nimmi junge Mabden im Alter von 20-30 Jabren mit guter Cauthiloung. ibmefterifdet Grinnung als Comeftren. fouterinnen auf Mielbungen mit Lebene. land, Bub Zeugniffen und Alldporto gu die Oberin.

Saarbrücken, Birchotofte. 7

Dentsches Rotes Rreng Comefternfanft. millebabhane.

Bremen, Cheritrafe t. Rrantenpflegedute im einenen Reantenbans, ftellt eogl Brenichmeftern fome tlichtige ande Beitelte beite furge fomeftern, mit guter Echnibitbung ein Ricer 20-30 Jahre Bleibungen mit Lebens.



#### Reankens und Sauglingspillege

#### Doutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Braunschweig

stellt karnethwestern und Schwestern mil guter Alligemeinblidung im Alter von 18 30 Jahren ein Meldungen mit Lebensiauf und Bild an

die Oberin

Ine Anabilbung con Edmeftern ine bie ftanifichen Rintlen und Can-bedanftalten werben am t. Juli und bedanftalten merben am I. I Januar gerignete innge Dabigen ale

Bernidmellern. Breingungen: Balloau genommen. nallogiotififor Gefinnung bet Be-Bamille. Echulteugnitie, Allert nicht unter derlich. Bowerbungsnehr, to Babren, Ausbildung foftenlos, lauf an Prau Oberin Bruhn, Zaichengelb wird gewährt. Anfragen

Einetl. Edwepernidule, Mrusbort, Cadien (bel Dreeben).

Denki an die

Werbung

· Mulierhous · Deutsches Roles Kreur Bad Homburg v. d. H. nimmt junge Madchen LA v.19bls 75 1 als Schulerinnen for d. Allgem Krankenpff, auf. Beding, d. d. Oberin.

Deutides Retre Retreng Comeftern | doft Cronien.

fudrt gebildete Cormleweftern ab go Jahre. Lebenstauf und Derte an bir Oberin.

Shan Ruslicht 41

Reanfenpft. im Augufta-Bololial

Deutiches Roles Areug Mutterhaue Augusta-fofpital, Breslau X, Bluderite. 2 4. frantic anetannie Neuntenpflegeichule, nimmt lebergett junge Midbden mit guter Samilienerstehung als Leen. Ichmefteen auf, bie ober ben Ubidlug einer gebebenen Sautbitbung verlugen. After to Me 30 Johre, 3 jabrige aluebitoung mit Ragt. lider figantenpflegeprifung, Meidungen an bir frau Oberin mit queführlidem bante forifitiden Lebenolauf u. Ligitbild. Rufperte

Das avgi. Mullerhaus zu Bechum-Langen dreer der Westf. Schwesternschaft Rolen Kreuz nimmt jg. Mildchen im Aller Krankenpuegeberuf

werberinnen und ifter Jamilir, haben (stault Examen nach diei) ühriger inderioler Mal, rolle (Schunbheit, gute Lenrzeit) gute Aligemeinbildung erforhaben, (staett Examen nach drei) ähriger unter derlich. Bewerbungsscht. mil

> Im Ganglingebeim Renftoot I. Ch. linden junge Mabden

Anebiloung i. d. Canglingepflege

mil obibliebentem Glaufegrumen in 1.u. Linbr flurfen flüberen durch big Leiterin

### DEUTSCHES ROTES KREUZ

Stadt, Schwesiernschaff, Dünnelderf, Moorenstr.

Ausbridung für gersichtsreichen befriedigenden Francoberul mil Abschlußprülung biefel die staght, aserkasate Krankenpflege- und Säugliegsschwesternschule in den 10 Kilniken der Medizinischen Akademie Düsseldorf (Städt, Krankenanstallen), Antragen und Meldungen (mit Buckporto) en freu Oberin Ledeboer

Gymnastik — Turnen



Shmaajiil Gerda Trooft

Schale mit Mudbilbung Bartin-Cherlottenba., Beibnigftr. 20

Das deutsche Madel kauft bei unferen Inferenten!